

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Papa 1000 (3)

ED 289 A 28



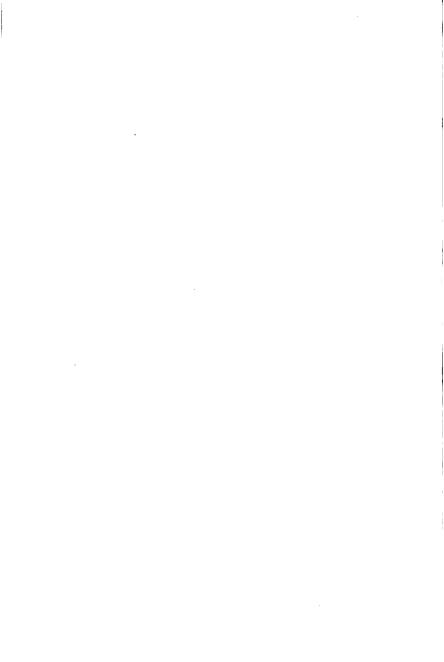

# Goethe's Werke.

Neunter Band.

Ginleitung. — Die natürlidje Todyter.



# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Meunter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.





Drud von B. G. Ceubner in Ceipzig.

# Einleitung.



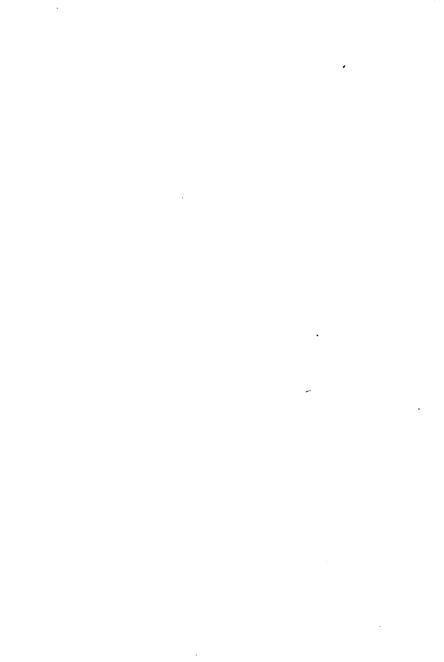

Boethe batte fich mit ber frangbilichen Revolution mannigfach auseinanderauseben gesucht; einzelne Seiten berfelben maren im Großtophta, ber Reise ber Sohne Megapragons, bem Burgergeneral, ben Gespelichen ber Ausgewanderten u. f. w. treffend beleuchtet wors ben, ba lernte ber Dichter im November 1799 bie Memoiren ber Bringeffin Stephanie Louise von Bourbon-Conti tennen und glaubte, in biefer Biographie bas geeignete Gefag gefunden ju haben, worin er "Alles, was er so manches Nahr über die frangofische Revolution und beren Folgen geschrieben und gebacht, mit geziemenbem Ernfte nieberlegen konnte". Schiller hatte fo eben im Ballenftein ben Beweis gegeben, wie fich auch ber fprobefte und coloffalfte Stoff aulett beberrichen laffe; es waren freilich brei Dramen aus bem einen geworben, aber bie Birfung war barum nicht geringer. nun legte bie nene Schöpfung fofort au einer Trilogie an und volls enbete in turger Zeit bas Schema au ben beiben erften Theilen. Da ihm bas Gange volltommen gegenwärtig mar, überließ er die Ausführung bes Gingelnen ber gunftigen Stunde und vertiefte fich barin mit bebaglicher Breite, wie es ber weite Blan guließ. Go rudte bie Arbeit nur langfam fort und erft gu Anfang bes Jahres 1803 wurde ber erfte Theil vollenbet. Am 2. April ging bas Stud aum ersten Dal über bie Bubne. Die Aufnahme mar eine febr verschiebene. Der engere Freundestreis, "ber auserlef'ne, ber, rubrbar jebem Zauberfchlag ber Runft, mit leisbeweglichem Gefühl ben Beift in feiner'fluchtigften Ericheinung baldt" bielt auch jest mit feiner Bewunderung nicht jurud. "Erlaube mir, lieber Alter,

fcbrieb ber Bergog am anbern Morgen, bag ich mich nach bem Befinden ber Bodinerin erfundige, Die uns gestern ein fo icones Rind gebar. Du follft für biefe Rraft Deiner Lenben aelobt und gepriesen werben. Alle Gevattereleute ichienen febr befriebigt nach Saufe au gebn." Schiller bewunderte bie bobe Symbolit ber neuen Schöpfung, bie alles aus bem Bereich ber materiellen Welt in's Gebiet ber Kunft bebe und boch bie innerste Natur burch bie Rraft ber Bahrheit ergreife. Fichte erflärte bas Drama für Goethes bochftes Meifterftud und rubmte namentlich ben feft geschloffenen Organismus, ber es unmöglich mache, irgend etwas ohne Nachtheil für bas Ganze auszuscheiben. "Ich batte mich ber freundlichften Aufnahme von vielen Seiten ber au erfreuen. Man empfand, man bachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte ben großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit bem erften Theil bervorzutreten, ebe bas Gange pollenbet mar." Der Rebler murbe nicht fo verbananigvoll für bas Schicffal bes Wertes gewesen fein, wenn ber Beifall wirklich so allgemein, die Aufnahme so berglich und ermutbigend gewesen mare, als man nach obigen Borten glauben Thatsachlich bat ben Dichter nichts so febr von ber Korts fetung ber Arbeit abgebracht ale bie Gleichgültigfeit und Ralte, mit welcher ber erfte Theil vom großen Bublifum aufgenommen wurde. In Berlin fiel bas Stud bei ber erften Aufführung völlig burch: Bof und Stadt ichienen barüber einig, "bag biefes unfterbliche Meisterwerk febr langweilig fei und man perteufelt babei aufpaffen muffe und bag es teine Sanblung habe". Nicht viel anders moch= ten bie Beimaraner und bie Renaischen Stubenten benten, beren Dhr ohnehin burch ben majeftätischen Rlang ber Schillerichen Boefie verwöhnt war. Suber eröffnete in ber Sallifden Litteraturzeitung ben endlosen Reigen berer, welche bie Poefie ber natürlichen Tochter "marmorglatt und marmortals" fanden. Bon ber Buhne war bas Stud balb völlig geschwunden. Rein Bunber, bag fich ber Dichter unter folden Umftanben nicht jur Fortfetung entschließen tonnte, ja baf er in mikmutbigen Stunben bamit umging, fogar ben Ents wurf bes Gangen unter feinen Babieren au gerftoren. "Die geliebten Scenen ber Folge besuchten mich nur manchmal wie unftate Beifter, bie wiebertebrend flebentlich nach Erlöfung feufren."

So ift bas Stud ein Torso geblieben. Das Schema jum zweisten Theil ift zwar nicht zerftört, aber es ist so bürftig, baß es nur sehr unbestimmte Blide in die weiteren Intentionen des Dichters thun läßt. Dieser Torso indessen gehört zu den Werten, die Goethe in der Bolltraft seines Mannesalters schuf; er ist (nach herber) die töstlichste, gereisteste und sinnigste Frucht eines tief nachbentenden Geistes, der die ungeheuren Begebenheiten jener Zeit still in seinem Busen getragen und zu höheren Ansichten entwickelt hat. Jedensalls verdient das Orama eine eingehendere Bürdigung, als ihm in der Regel zu Theil wir.

Bas zunächst bie Fabel bes Studes betrifft, so lehnt fich bieselbe, wie schon oben angebeutet, an bie Mémoires historiques de Stephanie Louise de Bourbon-Conti, écrits par elle même (Paris, 1798) an. Goethe icheint bas Bert für geschichtlich gehals ten au baben, mabrend die heutige Kritik nicht viel mehr als einen ichlechten biftorischen Roman barin fieht. Die Berfasserin gibt fich für bie Tochter bes Prinzen Conti aus, ber balb nach bem Tobe feiner Gemablin eine leibenschaftliche Reigung au ber iconen und reichen Bergogin von Magarin gefaßt babe. Stephanie Louife, bie Frucht biefer Liebe, murbe ju Enbe bes Nabres 1762 geboren. Der Bater wünschte seiner Tochter bie konigliche Anerkennung und alle Ehren feines Saufes zu verschaffen; bie Mutter batte bas Rind viel lieber ben Bliden bes hofes entzogen. Ginftweilen wurde baffelbe einer Frau übergeben, die fich Delorme nannte. Durch ihre Unbanglichfeit an bas Daboben, bie fie bei jeber Gelegenheit jur Schau trug, wußte biefe fich bas unbebingte Bertrauen bes Bringen von Conti au erwerben. Oft besuchte ber Bater feine Tochter und nahm an ihrer Erziehung ben lebhafteften Antheil. Die Berfasserin weiß fich viel bamit, bag 3. 3. Rouffeau unter ihren Lehrern gewesen fei und ihre geistige und torperliche Ausbilbung geleitet babe. Sie wurde nicht allein in allen ben Kunften und Fertigkeiten unterrichtet, wie fie einem Mabchen von Stanbe anfteben, fonbern erhielt jugleich eine mannliche Erziehung. Mit Rnaben gleichen Alters lernte fie Grammatit und Mathematit, fechten, reiten, voltigiren; ja fie murbe felbft zu reinmilitarifden Uebungen, gum Ererciren und Commanbiren, angeleitet. Mit Stol's führte fie ber Bater bei Bofe ein: Lubwig XV. versprach, seiner kleinen Richte nach vollenbeter Erziehung Titel und Rang einer Bringeffin von Geblut geben gu wollen. Und wirklich überbrachte ibr ber Bater nicht lange bamuf bas Diplom, welches ihre Anerkennung enthielt; boch legte er ihr einstweilen noch bis zur öffentlichen Aufnahme unter bie Glieber bes königlichen Saufes tiefftes Schweigen auf, ba fie gefährliche Feinbe babe. Ru biefen Reinben geborte in erfter Linie ber legitime Sohn bes Prinzen Conti, ber Graf von Marche, ein unbankbarer und rober Menfc, ber burch bie Anertennung einer Balbichwefter bie eigenen Rechte beeintrachtigt glaubte und fein Mittel icheute, ibr Glud zu vernichten ober wenigstens. ju verzögern. Im Bunbe mit ibm ftanb bie Mutter Stephaniens, bie Bergogin von Magarin, und beibe batten an ber Ergieberin Delorme bas geeignete Bertzeug gut Bollführung ihrer Plane. Die Kleine batte bas ihr bevorstehenbe Glud arglos ausgeplaubert; ber berrliche Diamantstrauß und bas Prachtkleib, welche ber Bater fpat Abends noch ber Tochter gebracht, verriethen ber liftigen Delorme, bag ber Tag ber Anerkennung nabe bevorftebe; ba galt es, schnell und entschloffen zu handeln. Gines Abends lub ein Brief Stephanie eiligft zu bem Landgut ihrer Mutter, wie fie glaubte, ju einem großen, ibr ju Ghren veranstalteten Fest. Aber turg vor ber Antunft wurde fie in einen anderen Wagen gebracht, bann noch in einen britten, und fort ging's burch bie bunkle Nacht in völlig unbefannte Gegenben. In einer Berberge ju Demours erwachte fie aus einer ichweren Ohnmacht in bem Augenblid; als die Delorme ihr die Zeichen ihrer hohen Geburt entreißen wollte. Das verhinderte fie nun freilich mit wuthender Rraft; die Erzieherin fpurte an blutigen Bunben bie wohltbatigen Resultate ber Rousseau's ichen Erziehungsmethobe; boch lieft fich bann wieber bie Pringeffin burch Thranen und Bitten und taufend lugnerifche Borfviegelungen verleiten, ber Delorme nach ihrer Beimat, Lons le Saunier in ber Franche = Comté, au folgen. Dort febrien fie bei einem abicbredenb baglichen, in allen Ranken und Schlichen erfahrenen Abvocaten, angeblich einem Bermanbten ber Delorme, ein. Die würdige Ers gieberin eröffnete nun ihrer Bflegebefohlenen, fie, bie Bringeffin, habe burch ihr unvorsichtiges Ausplaubern bie Liebe ihres Baters, ihr Bater aber babe burch feine politische Saltung bie Gnabe bes Ronigs

verloren und sei vom hofe verbannt; es bleibe ibr mithin nichts . übrig, als in's Rlofter zu geben, ober wenn fie bazu nicht bie Freubigfeit gewinnen konne, ben liebenswürdigen Bermandten von Frau Delorme, in beffen Saufe fie wohnten, zu beiraten. Stephanie jog bas Rlofter vor; Frau Delorme brachte fie fofort bin und führte fie als ihre Lochter ein. Durch fcredliche Drohungen glaubte fie ihr ben Mund über ihre mabre Bertunft geschloffen au baben. Da inbeffen boch Rang und Stand ber Bringeffin im Rlofter nicht verborgen blieb, lodte bie Delorme fie alsbalb burch eine neue Lift beraus. Sie ließ burch eine alte Frau im Rlofter melben, bag fie in ben letten Rugen liege und noch einmal vor bem Tobe ibre Bflegetochter au fprechen wünsche. Das gutmuthige Mabden ging in bie Ralle und befand fich auf's neue in ben Banben ihrer Berratber. Sie wurde nun nach Baris gebracht und bort, berauscht und halbtobt, vor ben Altar geschleppt und bem Abvocaten angetraut. Da man in Lone le Saunier bie Entbedung bes Berbrechens fürchten mußte, brachte man fie von Baris in ein Landbaus bes Abvocaten, bas, in freundlichfter Umgebung gelegen, ibr wenigstens für ben Augenblid einen willtommenen Bufluchtsort bot. Natürlich aber konnte fie weber burch Drohungen noch burch Bureben beftimmt werben, fich bem ihr aufgebrungenen Mann ju nabern; viel lieber ließ fie fich bie bitterften Entbebrungen und Digbandlungen aciallen.

Den Bater hatte man inzwischen mit ber Nachricht getäuscht, seine Tochter sei auf der Jagd verunglüdt; ein ihm wohlbekannter Pfarrer war bestochen worden, den Todesschein auszustellen, und es gelang, so viel Zeugnisse mit Lift und Bosheit zusammen zu bringen, daß ihm auch nicht einmal der Gebanke kam, er könne betrogen worzen sein. —

Den weiteren Inhalt der Memoiren übergehen wir, da er für bas Drama, wie es uns vorliegt, nicht in Betracht kommt. Nur das sei noch bemerkt, daß die Prinzessin später, unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution, Gelegenheit findet, mit Ludwig XVI. in Berbindung zu treten und ihre Anerkennung zu erwirken. Das für sich dankbar zu erweisen, bietet ihr das ungläckliche Schickal des Königs bald genug Gelegenheit.

Es geborte Goetbes Scharfblid bazu, in biefen zum Theil recht confusen, von Biberfpruchen und Unmöglichkeiten wimmelnben De= moiren mit ihrem felbftgefälligen und fentimentalen Ton bie Grundlage für ein Drama erften Ranges zu entbeden. Bier mehr als irgenbwo anbers mußten Bersonen und Borgange einem ibealifirenben Umbilbungsprocek unterworfen werben, ber taum noch bie urfprunglichen Buge ertennen laft. Gugenie junachft ift nicht bie prablerifche Frangofin ber Memoiren, bie nur beshalb fo viel Unglud ju erleben icheint, um bie Rulle ihrer felbfigefälligen Phrasen ans bringen zu können, sondern eine wahrhaft hochgeborne und bochges finnte (soyenis) Jungfrau, voll fürftlicher Anmuth, Rraft und Burbe. Bon ber Natur verschwenderisch ausgestattet; burch ritterliche Erziehung, fern vom Auge ber Mutter, über alle mabchenhafte Schuchternheit bingusgehoben: voll frifdefter Beiterteit und finblicher Freude am iconen Schein, an Glang und But, babei boch burch ibre Geburt felbft zum Nachbenten über bie ernften Lebensfragen bingewiesen: gang erfüllt von ichwarmerischer Anbanglichkeit an ihren Bater und ihr Baterland: fo finben wir fie beim Berannaben ber furchtbaren Ummalzung, in welche ibr eigenes Leben felbst innig verschlungen werben foll. An ihrem Schidfal wollte uns ber Dichter im erften Theil ber Trilogie zeigen, wie unter einem fowachen perfonlichen Regiment bas Junterthum fich mehr unb mehr bie Bewalt anmaßt, in ichnober Gelbftfuct bie uns veraugerlichen Menichenrechte mit Rugen tritt und baburch endlich bie Revolution bervorruft.

Im ersten Act werben wir in biese Berhältnisse eingeführt. Bir sinden im König einen gutmüthigen, wohlwollenden Wann, der indessen mehr zu beschaulichem Stillleben als träftigem Handeln neigt. Da er der Schmeichelei leicht zugänglich ist, ist es der Aristokratie durch ihre gewandten Bertreter in Staat und Kirche gelungen, ihn zu ihrem Werkzeug zu machen. Dagegen sieht der Herzog, Eugeniens Bater und Oheim des Königs, in dieser Nachgiebigkeit eine ernste Gesahr für den Bestand des Thrones und Reiches und neigt zur Opposition. Doch hat ihn das Berlangen, daß der König seine heißzgeliebte Tochter, die Frucht einer illegitimen Neigung, als vollbürtig anerkenne, dem Hose wieder näher gebracht. Das erregende Moment,

bie Erfüllugg biefes Buniches ernftlich au betreiben, ift ber Tob von Eugeniens Mutter; er öffnet bem Bergog ben Mund, au bekennen, was lange für Sof und Stadt ein offenbar Gebeimnif mar. beseitigt Goethe auch ben wiberwärtig unnatürlichen Bund, welchen in ben Memoiren Mutter und Sohn zur Bernichtung ber Tochter foliegen. Eugenie erbliden wir im Gefolge bes Baters und Ronigs auf ber Raab, wie fie ben Birfc verfolgt und ihr Pferd ben fteilen Abhang hinab von Klippe zu Klippe nothigt, bis fie zulett mit ibm in ben Abgrund fturgt. Die fühne Amagonentochter weiß, bag fich bem Ungemeffenen bie Gefahr beugt, mabrend bas Magige von ihr beschlichen wirb. Als fie aber, aus tiefer Ohnmacht erwachend, bem Bater in's feuchte Auge blidt, ergreift biefen bie bange Abnung, es konne bie fcone Blume, feines Lebens Leben, wie er fie eben bleich, hingefunken, athemlos, entfeelt in feinen Armen gehalten, nur zu balb ihm wirklich genommen werben und ber feindlichen Bartei, an beren Spite fein eigener wüfter Sobn ftebt, jum Opfer fallen. Bobl hat ber Ronig bie Anerkennung icon au feinem nachften Geburtstag in Ausficht gestellt, inbessen tennt ber Bergog bie Unguberläsfigfeit bes Regenten, ber gur Bauslichfeit, nicht gum Regimente geboren ift; er weiß, wie Diftrauen und Reid bie Luft am Sofe vergiften; wie man von bem entschiebenen Wiberwillen ber ariftotratischen Partei gegen Eugeniens Erhebung bas Schlimmfte erwarten barf. Grund genug, einstweilen noch von biefer Angelegenheit ju fcweigen. Zwar fann ber Bater es fich nicht versagen, ber ihm gleichsam neu geschenkten Tochter icon jest Rleibung und Schmud ber Fürftin in toftbarem Schrein au versprechen, boch foll fie - eine leichte Brufung jum Borbilb mancher fünftig fcweren - einstweilen ben Schat nicht öffnen und Niemand bavon fagen.

Die Borficht ist umsonst. Sosort ersahren wir im zweiten Aufszug, daß die seindliche Partei bereits von Allem unterrichtet ist. Eugeniens Bruber, der sich stets als einzigen Sohn gesühlt, will sich burch die Schwester das Erbtheil nicht schmälern lassen. Der Berstreter seiner Partei ist der Secretär, der kluge Beltmann, der Realspolitiker, dessen Unterhaltung mit seiner Geliebten, der Hosmeisterin Eugeniens, im zweiten Act, und mit dem Beltgeistlichen im dritten uns tiese Blick in das Besen dieser Gesellschaft thun läst. Lettes

Biel berfelben ift ungemegne Dacht und ungemekner Reichthum: fich an bie Stelle ber Bebietenben mit frecher Lift einzubrangen und bas burch bie Mittel au unendlicher Berichwendung au erhalten, ift bas: höchfte Streben. Für biefen 3wect ift fein Mittel zu folecht. Da bas hochfte Wefen, mag man fein Dafein nun anerkennen ober nicht. feinen Willen jebenfalls nicht beutlich ju verfteben gibt, mabrend bas Golb gang offenbar bie Belt regiert, wer mochte fich ba burch Gewiffensbebenten vom greifbaren, irbifden Riele ablenten laffen! "Berftand empfingen wir, uns munbig felbft im irb'ichen Element gurecht zu finden: Und mas uns nust, ift unfer bochftes Recht." Richt ber Rabale bes Brubers allein fällt Gugenie gum Opfer, fonbern ber rudfichtslofen Enticiebenbeit biefer Bartei, bie mit bem scharfen Inftinct bes Egoismus in ber uneigennütigen Liebe ber Bringeffin gu Gurft und Bolt, in ihrer Mittelftellung amifchen bem Bergog, ihrem Bater, und bem Ronig, ihrem geliebten und hochverehrten Freund, bie gröfite Gefahr für ihre ichwarzen Blane erblidt. Die Sofmeifterin erfahrt burch ben Secretar, bag man ihr bie Rolle jugewiesen bat. Gugenie bem gewissen Tob im morberischen Rlima ber Infeln auguführen, fie jebenfalls auf irgend eine Beife verfcwinden au laffen. Run ift aber biefe Erzieberin und Pflegerin bei Goethe nicht bie nieberträchtige Delorme ber Memoiren: fie liebt Eugenie aufrichtig, mit mütterlicher gartlichkeit und wurde viel eber auf bie Band bes Secretars verzichten als mitarbeiten am Berberben bes holben, ihr anvertrauten Rinbes. Nur bie Eröffnung, daß ihr Beigern ben fichern, augenblicklichen Tob Eugeniens jur Folge baben wurbe, macht fie einstweilen jum Bertzeug ber Bartei; vielleicht vermag fie ben Schlag noch baburch abzuwenben, baf fie Eugenie bewegt, bem Scheinglud zu entfagen, an beffen Schwelle Gefahr, Bera bannung, ja ber Tob felbst lauert. Eugenie träumt inbessen in ber Stille von ihrem beifersebnten Ehrentag. Die Seligfeit ihres Bergens, bie Dantbarteit gegen ben Ronig, ber fie ihrer eigentlichen Beftimmung auführen will, ftromt fie in einem innigen Sonett aus, bas fie bei ber Ankunft ber hofmeisterin in einem geheimen Wands fcrant eilig verbirgt. Weit weniger porfictig ift fie, als ihr nun ber Schrein mit ben toftbaren Gefchenten bes Baters gebracht wirb. Da bie hofmeisterin icon bie Bestimmung bes Schmudes tennt,

glaubt Eugenie, ihr gegenüber ihres Bersprechens entbunden zu sein; wiewohl die ahnungsvolle Pflegerin fie beschwört, des Bersbots zu gedenten, überläßt fie sich ganz mädchenbaftem Entzüden an dem golddurchwirkten Gewand und dem leuchtenden Schmud der Orden.

Der britte Act gehört zu ben gewaltigften und ergreifenbften Schöbfungen ber Goethe'ichen Dufe. Der Anschlag ift ausgeführt, Eugenie verschwunden. Run auf ber einen Seite biefe kalten Bars teiführer, wie fie barauf aus find, mit mabrer Raffinerie bem Bers jog bie nachricht glaubwürdig zu machen, feine Tochter fei auf ber Sagb verungludt und fo furchtbar gerriffen und gerschmettert und gerbrochen, bag er fie nimmermehr erbliden burfe. Und anbrerfeits ein Schmerg, wie ber Jafobs um feinen Joseph, ba er fich nicht troften laffen wollte und fprach: ich werbe mit Leibe hinunterfahren in die Grube ju meinem Cohn! - "Bie obe, bohl und leer liegt alles por mir ba, und ausgebrannt, ein großer Schutt, bie Statte meines Gluds. hinaus, binaus! Bon biefer Belt binmeg! In's Rlofter führe mich und lag mich bort, im allgemeinen Schweigen, ftumm, gebeugt, ein mubes Leben in bie Grube fenten!" Bulett wird indeffen boch ber Tiefgebeugte nicht für immer bem Leben und Birten entriffen. Das vielgeliebte Bilb ber Entriffenen foll ihm mit ibrer Karen Augen reinem Licht voranleuchten: im Blid auf fie, in ihrem Sinn will er fortfahren, für bas mabre Bohl bes Landes und Thrones au wirken, fie wird ibm ben Weg burch biefer Erbe Dornenlabprinth zeigen.

Im vierten Aufzug finden wir Eugenie mit der Hofmeisterin am Hafen. Der König hat sich bereden lassen, ben Zankapsel der Parteien zu entsernen; Eugenie, meinte er, stände allein der Bersöhnung im Bege und so ist sie durch einen königlichen Besehl der Hofmeisterin auf Tod und Leben übergeben; diese aber hat den geheimen Austrag, das arme Kind nach jenen surchtbaren Inseln zu sühren, wo die Pest um senchte Niederungen schwebt und gistiger Windhauch schnell das Leben kurzt. "Richt ist von Recht, nicht von Gericht die Rede, hier ist Gewalt! entsehliche Gewalt, selbst wenn sie klieg, selbst wenn sie weise handelt." Ein einziger Ausweg bleibt, auf welchen die Hosmeisterin schon früher hingebeutet, wenn Eugenie, der

nicht gegönnten Höbe entsagend, fich in den Schutz eines bürgers lichen Gatten begabe. Ginen folden Gatten bat bie Sofmeisterin im Gerichterath gefunden; einem ber tuchtigften Burger, einem mabrhaften Rechtsanwalt und gerechten Richter, ber mit Schauber und Entseten fich von ber in ben boberen Rreisen herrschenben Gesets Iofigfeit und rathfelhaften Willfür abwendet. Aber nicht fo fonell fann Eugenie ber fürftlichen Geburt, bem Traum ihrer Jugenb, entsagen. Sie foll erft noch erfahren, wie völlig nichtig ihr Recht ber Gewalt gegenüber ift. Sie ruft bas Bolt auf, um ju erfahren, was Clarchen im Gamont erfährt: bas Bolf bort, faunt und schweigt und geht bei Seite. Sie wendet sich an die weltliche und geiftliche Macht, ben Gouverneur und bie Aebtisfin, und finbet icheinbar Theilnahme, aber ber fonigliche Befehl in ben Banben ber hofmeisterin ift ein Talisman, ber Alle labmt. Schon wird ihre habe jum Schiff getragen und ebern ift ber himmel über ihr. 3br scheint nur die Babl awischen bem langfamen Tob auf ben Inseln und einem rafchen in ben Wellen bes Meers zu bleiben. ftraubt fich gegen ben letten Schritt bie Natur. Wie nun fo Berbannung, Tob, Entwürdigung fie fest umschließen und ängsten, tritt ihr ein alter murbiger Mond entgegen; ber mag benn ihr ben rechten Weg weisen. Der beilige Mann rath ihr, als Friedensengel auf jenen freudlosen Inseln zu wirken und preift aus eigener Erfahrung bie Seligfeit folden Sanbelns. Als er aber Gugenien ben Abschieb baburch zu erleichtern sucht, bag er auf ben furchtbaren Berfall bes Baterlandes hinweift, ,auf biefe Wilbniß frechen Stabtelebens, auf biefen Buft verfeinerter Berbrechen, auf biefen Pfuhl ber Selbstigkeit"; als er prophetisch ben naben Sturg vorherver= fündet, "es fturmt ein Braufen burch bie buftre Luft, ber fefte Boben wantt, bie Thurme ichwanten, gefugte Steine lofen fich berab, und so gerfällt in ungeformten Schutt bie Brachtericheinung": ba bewirft eben biefe Erinnerung an ben naben Umfturz in Guge= nien ben Entschluß, fich bem Baterland zu erhalten. Gie glaubt und fühlt, baf fie bem fturgenben Staat ein Beiftanb werben konne und muffe. "Nun bift bu, Boben meines Baterlands, mir erft ein Beiligthum, nun fubl' ich erft ben bringenben Beruf, mich anzuklammern. Ich laffe bich nicht los, und welches Band mich

bir erhalten kann, es ift nun heilig." So reicht fie bem Gerichtsrath, als berfelbe traurig kommt, um Abschied zu nehmen, ihre hand, einstweilen freilich unter ber Bebingung, baß er sie als Schwester betrachte und ihr ein ftill entferntes Landgut zur Bohnung anweise.

Damit schlieft ber erfte Theil ber Trilogie. Der aweite follte uns nun, um bas nur in gang groben Bugen angubeuten, querft Eugenie in ihrer ibollischen gludlichen Birtfamteit auf ienem Landgut in unverborbenen burgerlichen Rreifen zeigen; bann aber wurbe ber Despotismus ber nieberen Beamten auch hier bie revolutionare Gefinnung baburch machgerufen baben, bag er bie fleinen Burger in ihrem Eigenthum gefährbet und zu allzu brudenber Abbangiafeit verurtbeilt batte. Der Gerichterath follte nicht ohne große Mube bie vieltopfige Daffe zu einer bemofratischen Bartei organi= firen. Die fortschreitenbe Revolution wurde auch Eugenien in bie Bauptftabt gezogen haben, wo wir fie im britten Theile ber Erilogie wiebergefunden batten, eine Stute bes Baters und Konigs in bochfter Bebrananif. Das wiebergefundene Sonett follte in biefer Beit ber Schreden freilich tein Beil, aber boch einen fconen Mugenblid hervorbringen. Ergebniß ber großen Bewegung ware eine neue Orbnung ber Dinge gewesen, in welcher eine farte Regierung, getragen bom Bertrauen bes Bolfes, bie Billfur ber einzelnen Stanbe zum Bobl bes Bangen in Schranken gehalten batte. Bielleicht follte bie Berfohnung zwischen Fürft und Bolt baburch fymbolisch gefeiert werben, bag Eugenie, enblich boch anerkannt, nun gerabe als legitime Bringeffin ibre Scheinebe mit bem Gerichterath in eine wirkliche verwandelt batte. ---

Es ware thöricht, über die Großartigkeit ber Anlage bes Ganzen, über die hohe Schönheit des ausgeführten ersten Theiles noch weitläufig zu werden. Welche Gedankenfülle bei einer Diction von so unübertrefslicher Schönheit und Klarheit; welche seine, liebevolle Charakteristik; neben der glatten, diplomatischerechnenden Sprache der Hosseute, welche tiesen, ergreisenden Brusttöne der Freude, des Schmerzes, der Verzweislung, wie sie nur der Natur selbst abzelauscht werden können! Allein wie meisterhaft auch die Composition, wie vollendet die Sprache, wie ergreisend einzelne Scenen Goethe's Werke. IX.

fein mogen, im Gangen bat bie natürliche Tochter zu wenig individuelles Leben, ift ju febr ein Wert ber Reflerion, behandelt einen ju fproben Stoff, als baß fie je ihren Beg in bas Berg bes Bolles finben tonnte. Sie fteht in biefer Beziehung mit bem zweiten Theil des Fauft auf einer Linie. Die Personen sind Typen einer bestimmten Gattung, in ihrer Art meisterhafte Typen, aber inbem fie, von ber haupthelbin abgesehen, nichts weiter find, beschäftigen fie mehr ben Berftand als bie Phantafie, die Localfarbe fehlt zu febr, wir wiffen nicht einmal, in welchem Land, unter welchem Bolt, in welcher Beit wir uns befinben. Darum wirft bie natürliche Tochter nachhaltig nur bei bemienigen Theil bes Bublitums, ber auch bem gebantenvollen Bortrag eines Bhilosophen mit Anbacht ju folgen bermag. Auf einen lauten Beifall burfe man nicht rechnen, ichrieb Körner nach ber erften Lecture an Schiller. Bobl fei Goethe tief eingebrungen und in ber gangen Behandlung erkenne man ben Meifter; aber ber Stoff fei jum Theil boch auch brudenb und wibrig und wer baran allein bafte, mußte bas Stud unausfteblich finben. "Es wird also von vielen gehaft, von noch mehreren nicht verstanden und nur von wenigen bewundert werben."

Ernft Bermann.

# Die natürliche Cochter.

Ein Crauerspiel.

# Personen.

Rönig.
Herzog.
Graf.
Eugenie.
Hofmeisterin.
Secretär.
Weltgeiftlicher.
Gerichtsrath.
Gouverneur.
Aebtiffin.

# Erfter Anfzng.

Didter Balb.

# Erfter Auftritt.

Ronig. Bergog.

#### Rönig.

Das flücht'ge Ziel, das Hunde, Roß und Mann Auf seine Fährte bannend, nach sich reißt, Der eble Hirsch, hat über Berg und Thal So weit uns irr' geführt, daß ich mich selbst, Obgleich so landeskundig, hier nicht finde. Bo sind wir, Oheim? Herzog, sage mir, Zu welchen Hügeln schweisten wir heran?

## gerzog.

Der Bach, ber uns umrauscht, mein König, fließt Durch beines Dieners Fluren, die er beiner Und beiner Ahnherrn königlicher Gnade, Als erster Lehnsmann beines Reiches, dankt. An jenes Felsens andrer Seite liegt, Am grünen Hang, ein artig Haus verstedt, Dich zu bewirthen keineswegs gebaut, Allein bereit, dich huld'gend zu empfangen.

## König.

Laß bieser Bäume hochgewölbtes Dach, Zum Augenblick bes Rastens, freundlich schatten. Laß bieser Lüfte liebliches Geweb' Uns leif' umstricken, daß an Sturm und Streben Der Jagdlust auch ber Ruhe Lust sich füge.

gerjog.

Wie bu auf einmal völlig abgeschieben, hier hinter biesem Bollwert ber Natur, Mein König, bich empfinbest, fühl' ich mit. hier bränget sich ber Unzusriebnen Stimme, Der Unverschämten offne hand nicht nach. Freiwillig einsam merkest bu nicht auf, Ob Unbankbare schleichend sich entfernen. Die ungestüme Welt reicht nicht hierher, Die immer sorbert, nimmer leisten will.

#### König.

Soll ich vergeffen, mas mich fonft bebrangt, Co muß fein Wort erinnernd mich berühren. Entfernten Beltgetofes Bieberhall Berklinge nach und nach aus meinem Obr. Ra, lieber Obeim, wenbe bein Gefprach Auf Begenftanbe, biefem Ort gemager. Bier follen Gatten an einanber manbeln, Ihr Stufenglud in wohlgerathnen Rinbern Entzudt betrachten; bier ein Freund bem Freunde, Berichlofinen Bufen traulich öffnenb, nabn. Und gabft bu nicht erft neulich ftille Winke, Du hofftest mir, in rub'gen Augenbliden Berborgenes Berhältniß ju befennen, Drangvoller Buniche holden Inbegriff. Erfüllung hoffend, beiter ju geftebn? fergog.

Mit größrer Gnabe konntest bu mich nicht, O herr, begluden, als indem bu mir, In biesem Augenblid, die Zunge lösest. Was ich zu sagen habe, könnt' es wohl Gin andrer besser hören als mein König, Dem unter allen Schähen seine Kinder Am herrlichsten entgegen leuchten, ber Bollkommner Vaterfreuben Hochgenuß Mit seinem Knechte herzlich theilen wirb?

## Rönig.

Du sprichft von Baterfreuden! Haft bu je Sie denn gefühlt? Berkummerte dir nicht Dein eind'ger Sohn durch rohes, wildes Besen, Berworrenheit, Berschwendung, starren Trutz Dein reiches Leben, dein erwünschtes Alter? Berändert er auf einmal die Natur?

#### fergog.

Bon ihm erwart' ich keine frohen Tage!
Sein trüber Sinn erzeugt nur Wolken, die,
Ach! meinen Horizont so oft verfinstern.
Ein anderes Gestirn, ein andres Licht
Erheitert mich. Und, wie in bunklen Grüften,
Das Mährchen sagt's, Carfunkelsteine leuchten,
Mit herrlich milbem Schein der öben Nacht
Seheimnisvolle Schauer hold beleben,
So ward auch mir ein Bundergut beschert,
Mir Glückichem! das ich, mit Sorgsalt, mehr
Als meiner Augen, meines Lebens Licht,
Mit Freud' und Furcht, mit Lust und Sorge psiege.

Sprich vom Geheimniß nicht geheimnifvoll.

Berjog.

Wer spräche vor ber Majestät getrost Bon seinen Fehlern, wenn sie nicht allein Den Fehl in Recht und Glud verwandeln könntel König.

Der wonnevoll geheim verwahrte Schat?

Ift eine Tochter.

# König.

Gine Lochter? Wie? Und suchte, Fabelgöttern gleich, mein Obeim, Zum niedern Kreis verstohlen hingewandt, Sich Liebesglud und väterlich Entzuden?

# ferien.

Das Groke wie bas Niebre nothigt uns. Gebeimnifvoll zu banbeln und zu wirfen. Rur allzuhoch ftand jene, beimlich mir, Durch munberfam Geschid, verbundne Frau. Um welche noch bein Hof in Trauer manbelt, Und meiner Bruft gebeime Schmerzen theilt. Aönia.

Die Fürstin? Die verebrte, nab verwandte, Rur erft verftorbne?

Berzoa.

Bar bie Mutter! Laf. D lak mich nur von biefem Rinbe reben. Das, seiner Eltern werth und immer wertber, Dit eblem Sinne fich bes Lebens freut. Begraben fen bas übrige mit ibr. Der bochbegabten, bochgefinnten Frauen. Ihr Tob eröffnet mir ben Mund, ich barf Bor meinem Konig meine Tochter nennen. 3ch barf ihn bitten, fie zu mir berauf. Bu fich berauf zu beben, ihr bas Recht Der fürftlichen Beburt por feinem Sofe, Bor feinem Reiche, por ber gangen Belt Mus feiner Gnabenfülle zu bewähren.

Könia.

Bereint in fich bie Nichte, bie bu mir, So gang erwachsen, juguführen bentft, Des Baters und ber Mutter Tugenben, So muß ber hof, bas konigliche haus, Inbem uns ein Gestirn entzogen wirb, Den Aufgang eines neuen Sterns bewundern

Bergog.

D fenne fie, eh bu ju ihrem Bortheil Dich gang entscheibeft. Lag ein Baterwort Dich nicht bestechen! Manches bat Natur Für fie gethan, bas ich entzudt betrachte.

Und alles, mas in meinem Kreise webt. Sab' ich um ihre Rinbbeit bergelagert. Schon ibren erften Weg geleiteten Gin ausgebilbet Beib, ein weiser Mann. Dit welcher Leichtigfeit, mit welchem Sinn Erfreut fie fich bes Gegenwärtigen, Inbef ibr Phantafie bas fünft'ae Glud Dit ichmeidelbaften Dichterfarben malt. An ibrem Bater bangt ibr frommes Berg, Und wenn ibr Geift ben Lebren ebler Manner. Sich ftufenweif' entwidelnb, friedlich borcht, So mangelt Nebung ritterlicher Tugenb Dem wohlgebauten festen Körper nicht. Du felbft, mein Ronia, baft fie unbefannt Im wilben Orang ber Jagb um bich gefebn. Ja. beute noch! Die Amazonen-Lochter. Die in ben Alug bem Birfche fich zuerft Auf raidem Bferbe flüchtig nachgestürzt.

Könia.

Bir forgten alle für bas eble Rinb! 3d freue mich, fie mir verwandt zu hören.

gergog.

Und nicht jum erstenmal empfand ich beute, Bie Stolz und Sorge, Baterglud und Angft Bu übermenichlichem Gefühl fich mifchen.

Rönia.

Gewaltsam und bebende rig bas Pferb Sich und bie Reiterin auf jenes Ufer, In bichtbewachfner Bugel Dunkelheit. Und fo verschwand fie mir.

gerzog.

Noch einmal hat

Mein Auge fie gefeben, eb ich fie Im Babprinth ber baft'gen Ragb verlor. Ber weiß, welch ferne Gegend fie burchftreift, Berbrognen Muthe, am Ziel fich nicht zu finden, Wo, ihrem angebeteten Monarchen sich, In ehrerbietiger Entfernung, anzunähern, Allein ihr jetzt erlaubt ist, bis er sie, Als Blüthe seines hochbejahrten Stammes, Mit königlicher Hulb zu grüßen würdigt.

Rönig.

Beld ein Getummel feb' ich bort entftehn? Beld einen Zulauf nach ben Felfenwänden?

(Er winft nach ber Scene.)

# 3meiter Auftritt.

Die Borigen. Graf.

König.

Warum versammelt fich bie Menge bort?

Graf.

Die fühne Reiterin ift eben jett Bon jener Felsenwand herabgefturgt.

gerjog.

Gott!

Adnig.

Ift fie fehr beschäbigt?

Graf.

Eilig hat

Man beinen Bunbargt, Berr, babingerufen.

gerjog.

Bas zaubr' ich? Ift fie tobt, fo bleibt mir nichts. Bas mich im Leben langer halten tann.

# Dritter Auftritt.

Ronig. Graf.

Aönig.

Rennft bu ben Anlag ber Begebenheit?
Graf.

Bor meinen Augen bat fie fich ereignet. Ein ftarter Trupp von Reitern, welcher fich Durch Bufall von ber Jagb getrennt gefebn, Beführt von biefer Schonen, zeigte fich Auf jener Rlippen malbbemachiner bobe. Sie boren, seben unten in bem Thal Den Ragbaebrauch vollenbet, febn ben Birich Mle Beute liegen feiner flaffenben Berfolger. Schnell gerftreuet fich bie Schaar. Und jeber fucht fich einzeln feinen Bfab. Bier ober bort, mehr ober weniger Durch einen Umweg. Sie allein befinnt Sich feinen Augenblid, und nöthiget Ihr Pferd von Rlipp' zu Klippe, grad berein. Des Frevels Glud betrachten wir erstaunt: Denn ihr gelingt es eine Beile, boch Um untern fteilen Abbang gebn bem Bferbe Die letten, ichmalen Rlippenflufen aus. Es fturat herunter, fie mit ihm. Go viel Ronnt' ich bemerken, eb ber Menge Drang Sie mir verbedte. Doch ich borte balb Nach beinem Arate rufen. So erschien ich nun Auf beinen Wint, ben Borfall zu berichten. Aönia.

O möge fie ihm bleiben! Furchterlich Ift einer, ber nichts zu verlieren bat.
Graf.

So hat ihm bieser Schreden bas Geheimnis Auf einmal abgezwungen, bas er sonst Wit so viel Klugheit zu verbergen strebte?

Aönig.

Er hatte schon fich völlig mir vertraut. Graf.

Die Lippen öffnet ihm ber Fürstin Tob, Run zu bekennen, was für hof und Stadt Ein offenbar Geheimniß lange war. Es ist ein eigner, grillenhafter Zug, Daß wir burch Schweigen bas Geschehene Für uns und andre zu vernichten glauben.

D laß bem Menschen biesen eblen Stolz! Gar vieles tann, gar vieles muß geschehn, Was man mit Worten nicht bekennen barf.

Man bringt fie, fürcht' ich, ohne Leben ber! Aonig. Beld unerwartet, ichreckliches Greigniß!

# Bierter Auftritt.

Die Borigen. Eugenie auf gusammengefiochtenen Aeften fur tobt berein getragen. herzog. Wunbargt. Gefolge.

Herzes (zum Wundarzt). Wenn beine Aunst nur irgend was vermag, Ersahrner Mann, dem unstes Königs Leben, Das unschähdere Gut, vertraut ist, laß Ihr helles Auge sich noch einmal öffnen, Daß hoffnung mir in diesem Blid erscheine, Daß aus der Tiese meines Jammers ich Nur Augenblide noch gerettet werde! Bermagst du dann nichts weiter, kannst du sie Nur wenige Minuten mir erhalten, So laßt mich eilen, vor ihr hinzusterben, Daß ich im Augenblid des Todes noch Getröstet ruse: meine Tochter lebt!

#### Aönig.

Entferne bich, mein Oheim! baß ich hier Die Baterpflichten treulich übernehme. Richts unversucht läßt bieser wachre Mann. Gewissenhaft, als läg' ich selber hier, Bird er um beine Tochter sich bemühen.

ficrzog.

Sie regt fich!

Aonig.

Ist es wahr?

Graf.

Sie regt sich!

Bergog.

Starr

Blidt fie jum himmel, blidt verirrt umber. Sie lebt! fie lebt!

Aonig (ein wenig jurudtretenb). Berboppelt eure Sorge!

fergog.

Sie lebt! sie lebt! Sie hat dem Tage wieder Ihr Aug' eröffnet. Ja! sie wird nun bald Auch ihren Bater, ihre Freunde kennen. Richt so umber, mein liebes Kind, verschwende Die Blide staunend, ungewiß; auf mich, Auf beinen Bater wende sie zuerst. Erkenne mich, laß meine Stimme dir Zuerft das Ohr berühren, da du uns Aus jener stummen Nacht zurüdekehrst.

## Engenie

(die indes nach und nach ju fich getommen ift und fich aufgerichtet bat).

Bas ift aus uns geworben?

fergog.

Renne mich

Rur erft! - Erfennft bu mich?

Engenie.

Mein Bater!

Berjog.

Ja!

Dein Bater, ben mit biefen holben Tonen Du aus ben Armen ber Berzweiflung retteft.

Engenie,

Wer bracht' und unter biese Bäume? Herzog (bem ber Bunbarzt ein weißes Tuch gegeben). Bleib

Belaffen, meine Tochter! Diefe Stärkung, Rimm fie mit Rube, mit Bertrauen an!

#### Engenie.

(Sie nimmt bem Bater das Tuch ab, bas er ihr vorgehalten, und verbirgt ihr Geficht darin. Dann fteht fie fcnell auf, indem fie das Tuch vom Geficht nimmt.)

Da bin ich wieber! — Ja, nun weiß ich alles. Dort oben hielt ich, bort vermaß ich mich herab zu reiten, grab herab. Berzeih! Richt wahr, ich bin gestürzt? Bergiebst bu mir's? Für tobt hob man mich auf? Mein guter Bater! Und wirst du die Berwegne lieben können, Die solche bittre Schmerzen dir gebracht?

# gerjog.

Bu wissen glaubt' ich, welch ein ebler Schat In bir, o Tochter, mir beschieben ist; Run steigert mir gefürchteter Berlust Des Glücks Empfindung ins Unendliche.

## A önig

(ber fich bieber im Grunde mit bem Bunbargt und bem Grafen unterhalten, 36. bem letten).

Entferne jebermann! ich will fie fprechen.

## Fünfter Auftritt.

Ronig. Bergog. Eugenie.

Aonig (nåber tretenb).

Hat sich die wadre Reiterin erholt? Hat sie sich nicht beschäbigt?

Berjog.

Rein, mein König! Und was noch übrig ist von Schred und Weh, Nimmst du, o Herr, durch deinen milben Blid, Durch deiner Worte sansten Ton hinweg. Adnia.

Und wem gehört es an, bas liebe Rinb? gergog (nach einer Paufe).

Da bu mich fragst, so barf ich bir bekennen. Da bu gebietest, barf ich sie vor bich Als meine Tochter stellen.

### Aönig.

Deine Tochter?
So hat für bich bas Glück, mein lieber Oheim, Unenblich mehr als bas Geseth gethan. Engenie.

Bohl muß ich fragen, ob ich wirklich benn Aus jener töbtlichen Betäubung mich Ins Leben wieder aufgerafft? und ob, Bas mir begegnet, nicht ein Traumbilb seh? Mein Bater nennt vor seinem Könige Mich seine Tochter. O, so bin ich's auch! Der Oheim eines Königes bekennt Mich für sein Kind, so bin ich benn die Nichte Des großen Königs. O verzeihe mir Die Majestät, wenn aus geheimnisvollem, Berborgnem Zustand ich, ans Licht auf einmal Hervorgerissen und geblendet, mich, Unsicher, schwankend, nicht zu fassen weiß.

### Aönig.

Mag biese Stellung bie Ergebenheit In bein Geschick von Jugend auf bezeichnen! Die Demuth, beren unbequeme Pflicht Du, beiner höheren Geburt bewußt, So manches Jahr im Stillen ausgeübt. Doch seh auch nun, wenn ich von meinen Füßen Zu meinem Herzen bich heraus gehoben, (er bebt sie aus und brüdt sie an sich)

Benn ich bes Oheims heil'gen Batertuß Auf bieser Stirne schönen Raum gebrückt, So sen bieß auch ein Zeichen, sey ein Siegel': Dich bie Rermanbte hab' ich anerkannt

Dich, bie Berwandte, hab' ich anerkannt, Und werbe balb, was hier geheim geschah, Bor meines hofes Augen wieberholen.

### gerzog.

So große Gabe forbert ungetheilten Und unbegränzten Dank bes ganzen Lebens.

### Engenie.

Bon eblen Mannern hab' ich viel gelernt, Auch manches lehrte mich mein eigen Berg: Doch meinen König anzureben bin 3ch nicht entfernterweise vorbereitet. Doch wenn ich schon bas gang Gehörige Dir nicht zu sagen weiß, so möcht' ich boch Bor bir, o herr, nicht ungeschickt verftummen. Bas fehlte bir? was ware bir zu bringen? Die Rulle felber, bie ju bir fich brangt, Fließt, nur für anbre, ftromenb wieber fort. hier fteben Taufenbe, bich ju beschüten, Bier wirken Taufenbe nach beinem Bint: Und wenn ber Einzelne bir Berg und Beift Und Arm und Leben froblich opfern wollte, In folder großen Menge gablt er nicht, Er muß bor bir und bor fich felbft verfcwinben. Aönig.

Benn bir bie Menge, gutes ebles Rinb, Bebeutenb icheinen mag, fo tabl' ich's nicht; Sie ift bebeutenb, mehr noch aber finb's Die Wenigen, geschaffen, dieser Menge Durch Birten, Bilben, Berrichen vorzustehn. Berief hiezu ben König die Geburt, So find ibm feine nachsten Anverwandten Geborne Rathe, bie, mit ibm vereint. Das Reich beschützen und beglüden sollten. O trate boch in biese Regionen, Rum Rathe biefer boben Bachter nie Bermummte Zwietracht, leisewirkenb, ein. Dir, eble Richte, geb' ich einen Bater Durch allgewalt'gen, foniglichen Spruch; Erhalte mir nun auch, gewinne mir Des nahverwandten Mannes Berg und Stimme! Gar viele Biberfacher bat ein Fürft; D laf ibn jene Seite nicht verftarten! fierzog.

Dit welchem Borwurf frankeft bu mein Berg! Engenie.

Bie unverständlich find mir biefe Worte!

Aönig.

O lerne sie nicht allzufrüh verstehn!
Die Pforten unsres königlichen Hauses
Eröffn' ich dir mit eigner Hand; ich führe
Auf glatten Marmorboden dich hinein.
Noch staunst du dich, noch staunst du alles an,
Und in den innern Tiesen ahnest du
Rur sichre Würde, mit Zufriedenheit.
Du wirst es anders sinden! Ja, du bist
In eine Zeit gekommen, wo dein König
Dich nicht zum heitren, frohen Feste rust,
Wenn er den Tag, der ihm das Leben gab,
In kurzem seiern wird; doch soll der Tag

Um beinetwillen mir willtommen seyn; Dort werb' ich bich im offnen Kreise sehn, Und aller Augen werben auf bir haften. Die schönste Zierbe gab bir bie Natur; Und baß ber Schmuck ber Fürstin würdig sey, Die Sorge laß bem Bater, laß bem König.

Der freud'gen Ueberraschung lauter Schrei, Bebeutenber Geberbe bringend Streben, Bermöchten fie bie Wonne zu bezeugen, Die bu bem herzen schaffend aufgeregt? Bu beinen Füßen, herr, laß mich verstummen.

(Sie will knieen.) & önia (balt fie ab).

Du follft nicht fnicen.

Engenic.

Laß, o laß mich hier Der völligsten Ergebung Glüd genießen. Wenn wir in raschen, muthigen Womenten Auf unsern Füßen stehen, strad und kühn Als eigner Stüte froh uns selbst vertraun, Dann scheint uns Welt und himmel zu gehören. Doch was in Augenbliden der Entzüdung Die Kniee beugt, ist auch ein süß Gefühl. Und was wir unserm Bater, König, Gott Bon Wonnebank, von ungemessner Liebe Zum reinsten Opser bringen möchten, drüdt In dieser Stellung sich am besten aus.

(Sie fallt vor ihm nieber.)

Erneute Bulbigung geftatte mir.

Engenie.

Bu ewigen Bafallen nimm uns an. Aonig.

Erhebt euch benn und stellt euch neben mich, Ins Chor der Treuen, die an meiner Seite Das Rechte, bas Beftanbige beschüten. D biefe Reit bat fürchterliche Reichen! Das Niebre fcwillt, bas Sobe fentt fich nieber, Als könnte jeber nur am Blat bes anbern Befriedigung verworrner Buniche finden. Nur bann fich gludlich fühlen, wenn nichts mehr Ru unterscheiben ware, wenn wir alle, Bon einem Strom vermischt babingeriffen. Im Ocean uns unbemerkt verloren. D! laft une miberfteben, laft une, taufer. Bas uns und unfer Bolt erhalten fann. Dit bopvelt neuvereinter Rraft erhalten! Laft endlich uns ben alten Zwift vergeffen, Der Große gegen Große reigt, von innen Das Schiff burchbobrt, bas gegen aufre Wellen Gefchloffen fampfenb nur fich balten fann.

### Engenie.

Belch frifch wohlthat'ger Glang umleuchtet mich Und regt mich auf, anstatt mich zu verblenben! Bie! unfer Ronig achtet uns fo febr, Um ju gesteben, bag er uns bebarf; Wir find ihm nicht Bermandte nur, wir find Durch fein Bertraun jum bochften Blat erhoben. Und wenn bie Gblen feines Ronigreichs Um ibn fich brangen, feine Bruft zu ichüten. So forbert er uns auf ju größerm Dienft. Die Bergen bem Regenten gu erhalten. Ift jedes Wohlgefinnten bochfte Pflicht; Denn wo er mantt, wantt bas gemeine Befen, Und wenn er fällt, mit ihm fturzt alles bin Die Jugend, fagt man, bilbe fich zu viel Auf ihre Rraft, auf ihren Billen ein; Doch biefer Wille, biefe Rraft, auf emig, Bas fie vermögen, bir gehört es an. Soethe, Die naturliche Tochter.

### Bergog.

Des Kindes Zuversicht, erhabner Fürst, Weißt du ju serzeihen. Und wenn der Bater, der erfahrne Mann, Die Gabe dieses Tags, die nächste hoffnung In ihrem ganzen Werthe fühlt und wägt, So bist du seines vollen Danks gewiß.

### Aönig.

Wir wollen balb einander wiederfebn. Un jenem Reft, wo fich bie treuen Meinen Der Stunde freun, die mir bas Licht gegeben. Dich geb' ich, ebles Kinb, an biesem Tage Der großen Welt, bem Bofe, beinem Bater Und mir. Um Throne glanze bein Gefchid. Doch bis babin verlang' ich von euch beiben Berschwiegenheit. Bas unter uns geschehn, Erfahre niemand. Diffaunft lauert auf, Schnell regt fie Wog' auf Woge, Sturm auf Sturm; Das Kahrzeug treibt an jabe Klippen bin, Wo felbst ber Steurer nicht zu retten weiß. Geheimniß nur verburget unfre Thaten; Gin Borfat, mitgetheilt, ift nicht mehr bein; Der Zufall spielt mit beinem Willen ichon; Selbft wer gebieten fann, muß überrafchen. Ja, mit bem besten Willen leiften wir So wenig, weil uns tausend Willen freuzen. D! mare mir zu meinen reinen Bunichen Much volle Rraft auf furge Beit gegeben, Bis an ben letten Berb im Ronigreich Empfände man bes Baters marme Sorge: Begnügte follten unter niebrem Dach. Beanuate follten im Balafte mobnen. Und batt' ich einmal ibres Gluds genoffen. Entfagt' ich gern bem Throne, gern ber Welt.

## Sechster Auftritt.

Bergog. Gugenie.

Engenie.

D welch ein felig jubelvoller Tag! Aerzog.

O mocht' ich Tag' auf Tage fo erleben! Engenie.

Bie göttlich hat ber König uns beglüdt! gergog.

Geniege rein fo ungehoffte Gaben. Engenie.

Er icheint nicht gludlich, ach! und ift fo gut. ferjog.

Die Gute felbft erregt oft Biberftanb.

Wer ift fo hart, fich ihm ju wiberfeten? gerjog.

Der Beil bes Gangen von ber Strenge hofft. Engenie.

Des Königs Milbe follte Milbe zeugen. gerzog.

Des Ronigs Milbe zeugt Berwegenheit. Engenie.

Wie ebel hat ihn bie Natur gebilbet! Kerzog.

Doch auf zu hoben Blat hinaufgestellt. Engenie.

Und ihn mit so viel Tugend ausgestattet.

Bur Bauslichfeit, jum Regimente nicht. Engenie.

Bon altem Belbenftamme grunt er auf. ferjog.

Die Rraft entgeht vielleicht bem fpaten Zweige.

Engenic.

Die Schwäche zu vertreten find wir ba. Rergog.

Sobalb er unfre Stärke nicht verkennt. Engenie (nachbenklich).

Mich leiten feine Reben gum Berbacht.

Bas finnest bu? Enthülle mir bein Berg! Engenie (nach einer Pause).

Much bu bift unter benen, bie er fürchtet.

Er fürchte jene, bie gu fürchten finb.

Und follten ihm geheime Feinde broben?

Wer bie Gefahr verheimlicht, ift ein Feind. Wo find wir hingerathen! Meine Tochter! Wie hat ber sonderbarfte Zufall uns Auf einmal weggeriffen nach bem Ziel! Unvorbereitet red' ich, übereilt Berwirr' ich bich, anstatt bich aufzuklären. So mußte bir ber Jugend heitres Glud Beim erften Gintritt in bie Welt verschwinden. Du fonnteft nicht, in füßer Trunkenheit, Der blenbenben Befriedigung genießen. Das Riel erreichst bu; boch bes falschen Rranges Berborgne Dornen rigen beine Sand. Geliebtes Rind! fo follt' es nicht gefchehn! Erst nach und nach, so hofft' ich, würdest bu Dich aus Beschränfung an die Belt gewöhnen, Erft nach und nach ben liebsten Hoffnungen Entfagen lernen, manchem holben Bunfch. Und nun auf einmal, wie ber jabe Sturg Dir vorbebeutet, bift bu in ben Rreis Der Sorgen, ber Gefahr herabgefturgt. Migtrauen athmet man in biefer Luft,

Der Neib verhetzt ein sieberhaftes Blut Und übergiebt bem Kummer seine Kranken. Uch, soll ich nun nicht mehr ins Paradies, Das dich umgab, am Abend wiederkehren, Zu beiner Unschuld heilg'em Borgefühl Mich von der Welt gedrängter Posse retten! Du wirst sortan, mit mir ins Net verstrickt, Gelähmt, verworren, dich und mich betrauern.

### Engenie.

Richt fo, mein Bater! Rount' ich icon bisber. Unthätig, abgesonbert, eingeschloffen, Ein findlich Richts, bie reinste Wonne bir, Schon in bes Dasenns Unbebeutenheit Erbolung, Troft und Lebensluft gewähren: Bie foll bie Tochter erft, in bein Geschick Berflochten, im Gewebe beines Lebens Als beitrer, bunter Raben fünftig glangen ! Ich nehme Theil an jeber eblen That, An jeder großen Sandlung, die den Bater Dem König und bem Reiche werther macht. Mein frischer Sinn, die jugenbliche Luft, Die mich belebt, fie theilen bir fich mit, Bericheuchen jene Traume, die der Belt Unfiberwindlich ungeheure Laft Auf eine Menidenbruft gerknirschend malgen. Wenn ich bir fonft in truben Augenbliden Ohnmächt'gen guten Willen, arme Liebe, Dir leere Tändeleien findlich bot, Run hoff' ich, eingeweiht in beine Blane, Befannt mit beinen Bunichen, mir bas Recht Bollbürt'ger Rinbicaft rühmlich zu erwerben.

### Bergog.

Bas bu bei biesem wicht'gen Schritt verlierst, Erscheint bir ohne Berth und ohne Burbe; Bas bu erwartest, schätzest bu sehr.

### Engenic.

Mit hocherhabnen, bochbegludten Mannern Bewalt'ges Anfebn, wurb'gen Ginfluß theilen! Rur eble Seelen reizenber Bewinn!

gergog.

Bewifi! Bergieb, wenn bu in biefer Stunbe Dich ichwächer finbeft, als bem Danne giemt. Bir tauschten sonberbar bie Bflichten um: 3ch foll bich leiten und bu leiteft mich.

Engenie.

Bohl benn! Mein Bater, tritt mit mir berauf In diese Regionen, wo mir eben Die neue, beitre Sonne fich erhebt. In biefen muntern Stunden lächle nur. Wenn ich ben Inbegriff von meinen Sorgen Dir auch eröffne.

Bergog.

Sage, was es ift. Engenie.

Der wichtigen Momente giebt's im Leben Gar manche, die mit Freude, die mit Trauer Des Menichen Berg befturmen. Wenn ber Mann Sein Meußeres in foldem Fall vergift, Nachlässig oft sich vor die Menge stellt. So wunicht ein Weib noch jebem ju gefallen, Durch ausgesuchte Tracht, vollkommnen Schmud Beneidenswerth por anbern zu ericheinen. Das hab' ich oft gehört und oft bemerkt; Und nun empfind' ich im bebeutenbften Momente meines Lebens, bag auch ich Der mabdenhaften Schwachheit ichulbig bin.

Berzog. Bas kannst bu wünschen, bas bu nicht erlangst? Engenie.

Du bift geneigt, mir alles ju gewähren, 3ch weiß es. Doch ber große Tag ift nah, Bu nah, um alles würdig zu bereiten; Und was von Stoffen, Stiderei und Spigen, Bas von Juwelen mich umgeben foll, Bie tann's geschafft, wie fann's vollenbet werben?

Uns überrascht ein längst gewünschtes Glüd; Doch vorbereitet können wir's empfangen. Was du bedarst, ist alles angeschafft, Und heute noch, verwahrt im edlen Schrein, Erhältst du Gaben, die du nicht erwartet. Doch leichte Prüfung leg' ich dir dabei, Zum Borbild mancher künftig schweren, auf. hier ist der Schlüssel! den verwahre wohl! Bezähme deine Neugier! Deffne nicht, Eh ich dich wiedersehe, jenen Schap! Bertraue niemand, sey es wer es sey. Die Klugheit räth's, der König selbst gebeut's.

Engenie.

Dem Mabchen sinnst bu harte Prufung aus; Doch will ich fie bestehn, ich schwör' es bir! Acrasa.

Mein eigner wüster Sohn umlauert ja Die stillen Wege, die ich dich geführt. Der Güter kleinen Theil, den ich disher Dir schuldig zugewandt, mißgönnt er schon. Erführ' er, daß du, höher nun empor Durch unsres Königs Gunst gehoben, bald In manchem Recht ihm gleich dich sied sieden könntest, Wie müßt' er wüthen! Würd' er tücksisch nicht, Den schonen Schritt zu hindern, alles thun?

Laß uns im Stillen jenen Tag erharren. Und wenn geschehn ift, was mich seine Schwester Zu nennen mich berechtigt, soll's an mir, Soll's an gefälligem Betragen, guten Worten, Nachgiebigkeit und Reigung nicht gebrechen. Er ift bein Sohn; und follt' er nicht, nach bir, Bur Liebe, gur Bernunft gebilbet fenn?
flerzog.

Ich traue bir ein jedes Wunder zu; Berrichte sie zu meines Hauses Bestem Und lebe wohl. Doch, ach! indem ich scheide, Befällt mich grausend jäher Furcht Gewalt. hier lagst du todt in meinen Armen! hier Bezwang mich der Berzweissung Tigerklaue. Ber nimmt das Bild vor meinen Augen weg! Dich hab' ich todt gesehn! So wirst du mir An manchem Tag, in mancher Racht erscheinen. Bar ich, entsernt von dir, nicht stets besorgt? Run ist's nicht mehr ein kranker Grillentraum. Es ist ein wahres unauslöschlichs Bild: Eugenie, das Leben meines Lebens, Bleich, hingesunken, athemlos, entselt.

Erneue nicht, was bu entfernen solltest; Laß biesen Sturz, laß biese Rettung bir Als werthes Pfand erscheinen meines Glück.

Lebendig siehst bu fie vor beinen Augen, (indem fie ibn umarmt)

Und fühlst lebendig sie an beiner Brust. So laß mich immer, immer wiederkehren! Und vor bem glühnden, liebevollen Leben Entweiche des verhaßten Todes Bilb.

gerjog.

Kann wohl ein Kind empfinden, wie den Bater Die Sorge möglichen Berlustes qualt? Gesteh' ich's nur! Wie öfters hat mich schon Dein überkühner Muth, mit dem du dich, Als wie ans Pferd gewachsen, voll Gefühl Der doppelten, centaurischen Gewalt, Durch Thal und Berg, durch Fluß und Graben schleuberst, Wie sich ein Bogel durch die Lüste wirft, Ach! öfters mehr geängstigt als entzückt. Daß boch gemäßigter bein Erieb fortan Der ritterlichen Uebung sich erfreue.

Engenie.

Dem Ungemeßnen beugt sich die Gesahr, Beschlichen wird das Mäßige von ihr. O fühle jest wie damals, da du mich, Ein kleines Kind, in ritterliche Weise Mit heitrer Kühnheit fröhlich eingeweicht!

fergog.

Ich hatte bamals Unrecht; soll mich nun Ein langes Leben sorgenvoll bestrafen! Und locket Uebung bes Gefährlichen Richt die Gefahr an uns heran?

Engenie.

Das Glück, Und nicht die Sorge bandigt die Gefahr. Leb' wohl, mein Bater, folge beinem König, Und seh nun, auch um beiner Tochter willen, Sein redlicher Basall, sein treuer Freund! Leb' wohl!

gerjog.

O bleib! und steh an biesem Plat Lebendig, aufrecht, noch einmal, wie du Ins Leben wieder aufsprangst, wo mit Wonne Du mein zerrissen herz erfüllend heiltest. Unfruchtbar bleibe diese Freude nicht! Zum ew'gen Denkmal weih' ich diesen Ort. hier soll ein Tempel ausstehn, der Genesung, Der glücklichsten, gewidmet. Rings umber Soll beine Hand ein Feenreich erschaffen. Den wilden Wald, das struppige Gebüsch Soll sanster Sänge Labyrinth verknüpfen. Der steile Fels wird gangdar; dieser Bach, In reinen Spiegeln fällt er hier und dort. Der überraschte Wandrer fühlt sich hier

Ins Paradies versett. hier soll kein Schuß, So lang' ich lebe, sallen, hier kein Bogel Bon seinem Zweig, kein Wild von seinem Busch, Geschreckt, verwundet, hingeschmettert werden. hier will ich her, wenn mir der Augen Licht, Wenn mir der Füße Kraft zulett versagt, Auf bich gelehnt, wallsahrten; immer soll Des gleichen Danks Empfindung mich beleben. Run aber lebe wohl! Und wie? — Du weinft?

#### Engenie.

D, wenn mein Bater ängstlich fürchten barf, Die Tochter zu verlieren, soll in mir Sich keine Sorge regen, ihn vielleicht — Wie kann ich's benken, sagen — ihn zu missen? Berwaiste Bäter sind beklagenswerth; Allein verwaiste Kinder sind es mehr. Und ich, die Aermste, stünde ganz allein Auf dieser weiten, fremden, wilden Welt, Müßt' ich von ihm, dem Einzigen, mich trennen.

### gerzog.

Wie du mich stärktest, geb' ich bir's zurud. Laß uns getrost, wie immer, vorwärts gehen. Das Leben ist des Lebens Pfand; es ruht Nur auf sich selbst und muß sich selbst verbürgen. Orum laß uns eilig aus einander scheiden! Bon diesem allzuweichen Lebewohl Soll ein erfreulich Wiedersehn uns heilen!

(Sie trennen fich fcnell; aus ber Entfernung werfen fie fich, mit ausgebreiteten Armen, ein Lebewohl ju und geben eilig ab.)

# Bweiter Aufzug.

Bimmer Engeniens, im gothifden Sthl.

## Erfter Auftritt.

Dofmeifterin. Secretar.

#### Becretar.

Derbien' ich, daß du mich, im Augenblick, Da ich erwünschte Rachricht bringe, fliehft? Bernimm nur erft, was ich zu sagen habe!

### hofmeifterin.

Wohin es beutet, fühl' ich nur zu sehr. D laß mein Auge vom bekannten Blick, Mein Ohr sich von bekannter Stimme wenden! Entstiehen laß mich ber Gewalt, die, sonst Durch Lieb' und Freundschaft wirksam, fürchterlich, Wie ein Gespenst, mir nun zur Seite steht.

#### Becretar.

Wenn ich bes Glücks Füllhorn bir auf einmal, Nach langem hoffen vor die Füße schütte, Wenn sich die Worgenröthe jenes Tags, Der unsern Bund auf ewig gründen soll, Am horizonte feierlich erhebt, So scheinst du nun, verlegen, widerwillig, Den Antrag eines Bräutigams zu kliehn.

### Bofmeifterin.

Du zeigst mir nur die eine Seite bar; Sie glanzt und leuchtet, wie im Sonnenschein Die Welt erfreulich baliegt; aber hinten Droht schwarzer Nächte Graus, ich ahn' ihn schon.

So laß uns erst die schöne Seite sehn! Berlangst du Wohnung mitten in der Stadt, Geräumig, heiter, trefslich ausgestattet, Wie man's für sich, so wie für Gäste wünscht? Sie ist bereit, der nächste Winter findet Uns sesslich dort umgeben, wenn du willst. Sehnst du im Frühling dich auss Land, auch dort Ist uns ein Haus, ein Garten uns bestimmt, Ein reiches Feld. Und was Erfreuliches An Waldung, Busch, an Wiesen, Bach und Seen Sich Phantasie zusammendrängen mag, Genießen wir, zum Theil als unser eignes, Zum Theil als allgemeines Gut; wobei Roch manche Kente, gar bequem, vergönnt, Durch Sparsamseit ein sichres Glüd zu steigern.

Aofmeisterin.
In trübe Wolken hüllt sich jenes Bild,
So heiter du es malft, vor meinen Augen.
Richt wünschenswerth, abscheulich naht sich mir Der Gott der Welt im Uebersluß heran.
Was für ein Opfer sorbert er? Das Glück
Des holben Zöglings müßt' ich morben helsen?
Und was ein solch Berbrechen mir erwarb,
Ich sollt' es je mit freier Brust genießen?
Eugenie! du, deren holdes Wesen
In meiner Rähe sich von Jugend auf
Aus reicher Fülle rein entwickeln sollte,
Kann ich noch unterscheiden, was an dir
Dein eigen ist und was du mir verdanks?
Dich, die ich als mein selbst gebildet Werk

Im herzen trage, sollt' ich nun zerstören? Bon welchem Stoffe sepb ihr benn gesormt, Ihr Grausamen, daß eine solche That Ihr sorbern burft und zu belohnen glaubt? Becretar.

Sar manchen Schat bewahrt von Jugend auf Ein ebles, gutes herz und bilbet ihn Nur immer schöner, liebenswürd'ger aus, Zur holben Gottheit des geheimen Tempels; Doch wenn das Mächtige, das uns regiert, Ein großes Opfer heischt, wir bringen's doch, Mit blutendem Gesühl, der Noth zulett. Zwei Welten sind des, meine Liebe, die, Gewaltsam sich bekampfend, uns bedrängen.

fofmeiterin.

In völlig frember Welt für mein Gefühl Scheinst bu zu wandeln, ba bu beinem Beren, Dem eblen Bergog, folde Jammertage Berratherifc bereiteft, jur Bartei Des Sohns bich fügeft - Wenn bas Baltenbe Berbrechen zu begunft'gen icheinen mag, So nennen wir es Rufall; boch ber Menich. Der gang besonnen folche That erwählt, Er ift ein Rathsel. - Doch - und bin ich nicht Dir auch ein Rathfel, bag ich noch an bir Mit folder neigung bange, ba bu mich Bum jaben Abgrund hingureißen ftrebft? Barum, o! fouf bich bie Natur von außen Gefällig, liebenswerth, unwiberftehlich, Benn fie ein faltes Berg in beinen Bufen, Ein aludzerftorenbes, zu pflanzen bachte! Becretar.

Un meiner Reigung Barme zweifelft bu? fofmeifterin.

3th wurde mich vernichten, wenn ich's fonnte. Doch, ach! warum, und mit verhaßtem Plan,

Aufs neue mich bestürmen? Schwurft bu nicht, In ew'ge Racht bas Schredniß zu begraben? Recretar.

Ach, leiber brangt sich's machtiger bervor. Den jungen Fürsten zwingt man zum Entschluß. Erft blieb Eugenie fo manches 3abr Gin unbebeutenb, unbefanntes Rinb. Du hast sie selbst von ihren ersten Tagen In biefen alten Galen auferzogen. Bon wenigen besucht und beimlich nur. Doch wie verbeimlichte fich Baterliebe! Der Bergog, ftoly auf feiner Tochter Werth, Läßt nach und nach fie öffentlich erscheinen; Sie zeigt fich reitenb, fahrenb. Jeber fragt Und jeber weiß julest, woher fie fen. Mun ift bie Mutter tobt. Der ftolgen Frau Bar biefes Rind ein Grauel, bas ihr nur Der Neigung Schwäche vorzuwerfen schien. Die hat fie's anerkannt und kaum gesehn. Durch ihren Tob fühlt fich ber Bergog frei, Entwirft gebeime Plane, nabert fich Dem Sofe wieber und entfagt aulett Dem alten Groll, verfohnt fich mit bem Ronig, Und macht fich's jur Bebingung, biefes Rinb Als Kürftin feines Stamms erflärt au febn. fofmeifterin.

Und gönnt ihr biefer tofilichen Ratur Bom Fürstenblute nicht bas Glud bes Rechts? Becretar.

Geliebte, Theure! Sprichst bu boch so leicht, Durch biese Mauern von der Welt geschieden, In klösterlichem Sinne von dem Werth Der Erdengüter. Blide nur hinaus; Dort wägt man besser solchen Schat. Der Bater neibet ihn dem Sohn, der Sohn Berechnet seines Baters Jahre, Brüder

Entzweit ein ungewisses Recht auf Tob Und Leben. Selbst der Geistliche vergist, Bohin er streben soll, und strebt nach Gold. Berdächte man's dem Prinzen, der sich stets Als einz'gen Sohn gefühlt, wenn er sich nun Die Schwester nicht gefallen lassen will, Die, eingedrungen, ihm das Erbtheil schmälert? Man stelle sich an seinen Plat und richte!

Und ift er nicht schon jest ein reicher Fürst? Und wirb et's nicht durch seines Baters Tob Zum Uebermaaß? Wie war' ein Theil ber Güter So föstlich angelegt, wenn er bafür Die holbe Schwester zu gewinnen wüßte!

Billfürlich handeln ist des Reichen Glüd! Er widerspricht der Fordrung der Ratur, Der Stimme des Gesetes, der Bernunst, Und spendet an den Zusall seine Gaben. Genug bestigen hieße darben. Alles Bedürfte man! Unendlicher Berschwendung Sind ungemeßne Güter wünschenswerth. hier denke nicht zu mildern; Kannst du mit nicht wirken, gieb uns auf.

Und was benn wirken? Lange droht ihr schon Bon fern dem Glüd des liebenswürd'gen Kindes. Bas habt ihr denn in eurem surchtbarn Rath Beschossen über sie? Berlangt ihr etwa, Daß ich mich blind zu eurer That geselle?

Mit nichten! Hören kannst und sollst du gleich, Bas zu beginnen, was von dir zu fordern Bir selbst genothigt sind. Eugenien Sollst du entführen! Sie muß dergestalt Auf einmal aus der Welt verschwinden, daß

Wir sie getrost als tobt beweinen tonnen; Berborgen muß ihr fünstiges Geschick, Wie bas Geschick ber Tobten, ewig bleiben.

### fofmeifterin.

Lebendig weißt ihr fie bem Grabe, mich Bestimmt ihr tudisch zur Begleiterin. Dich stoßt ihr mit hinab. Ich soll mit ihr, Mit ber Berrathnen die Berratherin, Der Tobten Schidsal vor bem Tobe theilen.

#### Becretar.

Du führft fie bin und tehreft gleich gurud.

Soll sie im Kloster ihre Tage schließen? Becretär.

Im Kloster nicht; wir mögen solch ein Pfanb Der Geistlichkeit nicht anvertrauen, die Es leicht als Werkzeug gegen uns gebrauchte.

### hofmeifterin.

So foll fie nach ben Inseln? Sprich es aus. Recretar.

Du wirst's vernehmen! Jest beruh'ge bich.

## hofmeifterin.

Bie kann ich ruhen bei Gefahr und Roth, Die meinen Liebling, die mich selbst bebräut? Becretar.

Dein Liebling tann auch brüben glüdlich fenn, Und bich erwarten bier Genuß und Wonne.

### fofmeifterin.

D schmeichelt euch mit solder hoffnung nicht! Bas hilft's, in mich zu ftürmen? zum Berbrechen Mich anzuloden, mich zu brängen? Sie, Das hohe Kind, wird euren Plan vereiteln. Gebenkt nur nicht, sie als geduld'ges Opfer Gesahrlos wegzuschleppen. Dieser Geift, Der muthvoll sie beseelt, ererbte Kraft

Begleiten fie, wohin fie geht, zerreißen Das falfche Netz, womit ihr fie umgabt.

Sie festzuhalten, das gelinge dir! Willft du mich überreden, daß ein Kind, Bisher im sansten Arm des Glücks gewiegt, Im unverhofften Fall Besonnenheit Und Kraft, Geschied und Klugheit zeigen werde? Gebildet ist ihr Geist, doch nicht zur That, Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht, So sehlt noch viel, daß sie gemessen handle. Des Unersahrnen hoher, freier Muth Berliert sich leicht in Feigheit und Berzweislung, Benn sich die Noth ihm gegenüber stellt. Was wir gesonnen, führe du es aus! Klein wird das Uebel werden, groß das Glück.

So gebt mir Zeit, zu prufen und zu mahlen! Recretar.

Der Augenblid bes hanbelns brängt uns schon. Der herzog scheint gewiß, baß ihm ber König Am nächften Fest die hohe Gunst gewähren Und seine Tochter anerkennen wolle; Denn Kleiber und Juwelen stehn bereit, Im prächt'gen Kasten sämmtlich eingeschlossen, Wozu er selbst die Schlüssel wohl verwahrt, Und ein Geheimniß zu verwahren glaubt; Wir aber wissen's wohl und sind gerüstet; Geschen muß nun schnell das Ueberlegte. Deut' Abend hörft du mehr. Nun lebe wohl!

Auf buftern Begen wirft ihr tudisch fort, Und wähnet euren Bortheil klar zu sehen. Habt ihr benn jeber Ahnung euch verschlossen, Daß über Schulb und Unschuld, lichtverbreitend, Ein rettend, rächend Wesen göttlich schwebt?

### Becretar.

Ber wagt ein Herrschenbes zu läugnen, bas Sich vorbehält, ben Ausgang unfrer Thaten Nach seinem einz'gen Billen zu bestimmen? Doch wer hat sich zu seinem hohen Rath Gesellen bürsen? Ber Geset und Regel, Wornach es ordnend spricht, erkennen mögen? Berstand empfingen wir, uns mündig selbst Im ird'schen Element zurecht zu sinden: Und was uns nütt, ift unser höchstes Recht.

Und so verläugnet ihr das Göttlichste, Wenn euch des herzens Winke nichts bebeuten. Mich ruft es auf, die schreckliche Gefahr Bom holben Zögling kräftig abzuwenden, Mich gegen bich und gegen Macht und List Beherzt zu waffnen. Kein Bersprechen soll, Kein Drohn mich von der Stelle drängen. Hier, Zu ihrem heil gewidmet, steh' ich sest.

D meine Gute! bieg ihr Beil vermagft Du gang allein zu ichaffen, bie Gefahr Bon ihr zu wenden magft bu gang allein, Und zwar indem bu uns gehorchft. Ergreife Sie ichnell, bie bolbe Tochter, führe fie. So weit bu fannst, binweg, verbirg fie fern Bon aller Meniden Anblid, benn - bu ichauberft. Du fühlft, was ich ju fagen habe. Gen's, Beil bu mich brangeft, enblich auch gefagt: Sie zu entfernen ift bas Milbefte. Willft bu zu biefem Blan nicht thatig wirken. Dentit bu bich ihm gebeim ju wiberfeten, Und wagtest bu, was ich bir anvertraut. Aus guter Abficht irgend gu verrathen, So liegt fie tobt in beinen Armen! Bas Ich felbst beweinen werbe, muß gescheben.

### 3meiter Auftritt.

hofmeifterin.

Die fühne Drohung überrascht mich nicht! Schon lange feb' ich biefes Feuer glimmen, Run ichlägt es balb in lichte Klammen aus. Um bich au retten, muß ich, liebes Rinb, Dich beinem holben Morgentraum entreißen. Rur Gine hoffnung linbert meinen Schmerg: Allein fie ichwindet, wie ich fie ergreife. Gugenie! wenn bu entsagen fonnteft Dem hoben Glud, bas unermeglich icheint, An beffen Schwelle bir Gefahr und Tob, Berbannung als ein Milberes begegnet. D burft' ich bich erleuchten! burft' ich bir Berborgne Wintel öffnen, wo bie Schaar Berichworener Berfolger tudifch laufcht. Ach, schweigen foll ich! Leise kann ich nur Dich ahnungsvoll ermahnen; wirft bu wohl Im Taumel beiner Freude mich verfteben!

### Dritter Auftritt.

Gugenie. Sofmeifterin.

### Engenie.

Sen mir gegrüßt! bu Freundin meines herzens, An Mutter Statt geliebte, sen gegrüßt! Hofmeifterin.

Mit Wonne brud' ich bich an biefes Herz, Geliebtes Kind, und freue mich ber Freude, Die reich aus Lebensfülle bir entquillt. Wie heiter glänzt bein Auge! Welch Entzüden Umschwebet Mund und Wange! Welches Glüd Drängt aus bewegtem Busen sich hervor!

Engenie.

Ein großes Unbeil hatte mich ergriffen, Bom Felfen fturgte Rog und Reiterin. Rofmeiferin.

O Gott!

Engenie.

Sefund und hochbegludt, nach biefem Fall. Rofmeifterin.

Und wie?

Engenie.

Du sollst es hören, wie so schön Aus biesem Uebel sich das Glück entwickelt. Kofmeisterin.

Ach! aus bem Glück entwickelt oft fich Schmerz. Eugenie.

Sprich böser Borbebeutung Wort nicht aus, Und schrecke mich ber Sorge nicht entgegen! Hosmeisterin.

O möchteft bu mir alles gleich vertrauen! Engenie.

Bon allen Menschen bir querst. Rur jett, Geliebte, laß mich mir. Ich muß allein Ins eigene Gefühl mich finden lernen. Du weißt, wie hoch mein Bater sich erfreut, Benn unerwartet ihm ein klein Gedicht Entgegen kommt, wie mir's der Muse Gunst Bei manchem Anlaß willig schenken mag. Berlaß mich! Eben schwebt mir's heiter vor, Ich muß es haschen, sonft entschwindet's mir.

Wann soll, wie sonft, vertrauter Stunden Reihe Mit reichlichen Gesprächen uns erquiden? Wann öffnen wir, zufriebnen Mädchen gleich, Die ihren Schmud einander wieberholt Bu zeigen kaum ermüben, unsres herzens

Geheimfte Facher, uns bequem und herzlich Des wechselseit'gen Reichthums zu erfreuen? Engenie.

Auch jene Stunden werden wiederkehren, Bon beren stillem Glüd man mit Bertrauen, Sich des Bertrauns erinnernd, gerne spricht. Doch heute laß in voller Einsamkeit Wich das Bedürfniß jener Tage finden.

### Bierter Auftritt.

Eugenie, nachher hofmeifterin außen.

### Engenie

(eine Brieftasche bervorziehend). Und nun geschwind zum Pergament, zum Griffel! Ich hab' es ganz, und eilig fass' ich's auf, Bas ich dem Könige zu jener Feier, Bei der ich, neugeboren durch sein Wort, Ins Leben trete, herzlich widmen soll.

(Sie recitirt langfam und fcbreibt.) Welch Wonneleben wird hier ausgespendet! Billft bu, o Berr ber obern Regionen, Des Neulings Unvermögen nicht verschonen? 3ch finke bin, von Majestät geblenbet. Doch balb, getroft zu bir hinauf gewendet, Erfreut mich's, an bem guß ber feften Thronen, Ein Sprögling beines Stamms, begludt zu wohnen, Und all mein frühes Soffen ift vollendet. So fliege benn ber holbe Born ber Gnaben! Sier will bie treue Bruft fo gern verweilen Und an ber Liebe Majeftat fich faffen. Mein Ganges bangt an einem garten Kaben; Dir ift, als mußt' ich unaufhaltsam eilen, Das Leben, bas bu gabft, für bich ju laffen. (Das Beidriebene mit Befälligfeit betrachtenb.)

So hast du lange nicht, bewegtes Herz, Dich in gemeßnen Worten ausgesprochen! Wie glücklich, den Gefühlen unster Brust Für ew'ge Zeit den Stempel aufzudrücken! Doch ist es wohl genug? Hier quistt es sort, Hier quistt es auf! — Du nahest, großer Tag, Der uns den König gab und der nun mich Dem Könige, dem Bater, mich mir selbst, Zu ungemeßner Wonne, geben soll.
Dieß hohe Fest verherrliche mein Lied!
Beslügelt drängt sich Phantasse voraus, Sie trägt mich vor den Thron und stellt mich vor, Sie giebt im Kreise mir —

hofmeifterin (außen). Eugenie!

Engenie.

Was foll bas?

Sore mich, und öffne gleich!

Engenie.

Berhaßte Störung! Deffnen tann ich nicht.

fofmeifterin.

Bom Bater Botichaft!

Engenie.

Bie? vom Bater? Gleich!

Da muß ich öffnen.

Sofmeifterin. Große Gaben icheint

Er bir ju ichiden.

Eugenie.

Barte!

hofmeifterin. Sörft bu?

### Engenie.

Barte!

Doch wo verberg' ich bieses Blatt? Zu klar Spricht's jene hoffnung aus, die mich beglückt. hier ist nichts zum Berschließen! Und bei mir Ist's nirgend sicher, diese Tasche kaum; Denn meine Leute sind nicht alle treu. Gar manches hat man schon mir, als ich schließ, Durchblättert und entwendet. Das Geheimniß, Das größte, das ich je gehegt, wohin, Wohin verberg' ich's?

(Indem fie fich ber Seitenwand nabert.)

Bohl! hier war es ja, Bo bu, geheimer Banbschrank, meiner Kindheit Unschuldige Geheimnisse verbargk! Du, ben mir kindisch allausspähende, Bon Neugier und von Müßiggang erzeugte, Rafilose Thätigkeit entbecken half, Du, jedem ein Geheimniß, öffne dich!

(Sie brudt an einer unbemertbaren Reber, und eine fleine Thure fpringt auf.)

So wie ich sonst verbotnes Zuderwerk, Zu listigem Genuß, in dir versteckte, Bertrau' ich heute meines Lebens Glück Entzückt und sorglich dir auf kurze Zeit.

(Sie legt bas Pergament in den Schrank und brudt ihn zu.) Die Tage schreiten vor, und ahnungsvoller Bewegen sich nun Freud' und Schmerz heran.

(Sie öffnet bie Thure.)

## Fünfter Auftritt.

Eugente. hofmeifterin. Bebiente, bie einen prachtigen Bugtaften tragen.

gofmeifterin.

Wenn ich bich ftorte, führ' ich gleich mit mir, Was mich gewiß entschulb'gen foll, herbei.

Engenie.

Bon meinem Bater? bieser pracht'ge Schrein! Auf welchen Inhalt beutet solch Gefäß?

Bermeilt!

(Sie reicht ihnen einen Beutel hin.) Zum Borschmack eures Botenlohns Nehmt diese Kleinigkeit, das Besser folgt.

(Bebiente geben.)

Und ohne Brief und ohne Schlüssel! Steht Mir solch ein Schatz verborgen in der Nähe? O Reugier! O Berlangen! Ahnest du, Was diese Gabe mir bedeuten kann?

gofmeifterin.

Ich zweisle nicht, bu haft es selbst errathen. Auf nächste Sobeit beutet fie gewiß. Den Schmud ber Fürstentochter bringt man bir, Weil bich ber König balb berufen wirb.

Engenie.

Wie tannft bu bas vermuthen?
fofmeifterin.

Weiß ich's boch!

Gebeimniffe ber Großen find belaufcht. Engenie.

Und wenn bu's weißt, was soll ich bir's verbergen? Soll ich bie Reugier, bieß Geschent zu sehn, Bor bir umsonft bezähmen! — hab' ich boch Den Schlüffel bier! — Der Bater zwar verbot's.

Doch was verbot er? Das Geheimniß nicht Unzeitig zu entbeden; boch bir ist Es schon entbeckt. Du kannst nicht mehr ersahren, Als du schon weißt, und schweigst nun, mir zu Liebe. Bas zaubern wir? Komm, laß uns öffnen! komm, Daß uns der Gaben hoher Glanz entzücke.

### fofmeifterin.

Halt ein! Gebenke bes Berbots! Ber weiß, Barum ber Herzog weislich so besohlen?

### Engenie.

Mit Sinn befahl er, zum bestimmten Zwed; Der ist vereitelt; alles weißt bu schon. Du liebst mich, bist verschwiegen, zuverlässig. Laß uns bas Zimmer schließen! bas Geheime Laß uns sogleich vertraulich untersuchen.

(Sie foliest bie Bimmerthure und eilt gegen ben Schrant.)

### Bofmeifterin (fie abhaltenb).

Der prächt'gen Stoffe Golb und Farbenglanz, Der Perlen Milbe, ber Juwelen Strahl Bleib' im Berborgnen! Ach, sie reizen bich Zu jenem Ziel unwiderstehlich auf.

### Engenie.

Bas sie bebeuten, ist das Reizende.
(Sie öffnet den Schrant, an der Thure zeigen sich Spiegel.)
Belch töstliches Gewand entwickelt sich, Indem ich's nur berühre, meinem Blick! Und diese Spiegel! fordern sie nicht gleich, Das Mädchen und den Schmuck vereint zu schilbern.

### hofmeifterin.

Kreusa's töbtliches Gewand entsaltet, So scheint es mir, sich unter meiner Hand. Engenie.

Wie schwebt ein solcher Trübsinn dir um's Haupt? Denk' an beglücker Bräute frohes Fest! Komm! Reiche mir die Theile, nach und nach; Das Unterkleid! Wie reich und füß burchstimmert Sich rein bes Silbers und ber Farben Blip.

#### Bofmeifterin

(indem sie Eugenien das Gewand umlegt). Berbirgt sich je der Gnade Sonnenblick, Sogleich ermattet solch ein Wiederglanz.

Engenie.

Ein treues herz verdient sich biesen Blid, Und, wenn er weichen wollte, zieht's ihn an. — Das Oberkleid, das goldne, schlage drüber, Die Schleppe ziehe, weit verbreitet, nach. Auch diesem Gold ist, mit Geschmad und Wahl, Der Blumen Schmelz metallisch ausgebrämt. Und tret' ich so nicht schön umgeben auf?

Hofmeisterin.

Doch wird von Kennern mehr die Schönheit selbst. In ihrer eignen herrlichkeit, verehrt.

Eugenie.

Das einsach Schöne soll ber Kenner schätzen; Berziertes aber spricht ber Menge zu. — Run leihe mir ber Perlen sanftes Licht, Auch ber Juwelen leuchtenbe Gewalt.

fofmeifterin.

Doch beinem Bergen, beinem Geift genügt Rur eigner innrer Werth und nicht ber Schein. Eugenie.

Der Schein, was ift er, bem bas Befen fehlt? Das Wefen, mar' es, wenn es nicht erschiene? Kofmeifterin.

Und haft bu nicht in diesen Mauern selbst Der Jugend ungetrübte Zeit verlebt? Am Busen beiner Liebenben, entzudt, Berborgner Wonne Seligkeit ersahren?

Gefaltet kann bie Knospe fich genügen, Go lange fie bes Winters Froft umgiebt; Run ichwillt vom Frühlingshauche Lebenstraft, In Blüthen bricht fie auf, an Licht und Lufte. gofmeißerin.

Aus Mäßigfeit entspringt ein reines Glud.

Wenn bu ein mäßig Ziel bir vorgestedt. fofmeifterin.

Befchranktheit fucht fich ber Beniegenbe.

Engenie.

Du überrebest die Geschmückte nicht.

O! daß sich bieser Saal erweiterte
Zum Raum des Glanzes, wo der König thront!
Daß reicher Teppich unten, oben sich
Der goldnen Decke Wölbung breitete!
Daß hier im Kreise vor der Wajestät,
Demüthig stolz, die Großen, angelacht
Bon dieser Sonne, herrlich leuchteten!
Ich unter diesen Auszezeichneten,
Am schönsten Fest die Auszezeichnete!
O laß mir dieser Wonne Vorgesühl,
Wenn aller Augen mich zum Ziel erlesen!

### gofmeifterin.

Bum Ziele ber Bewundrung nicht allein, Bum Ziel bes Reibes und bes haffes mehr.

### Engenie.

Der Neiber steht als Folie bes Glück, Der Haffer lehrt uns immer wehrhaft bleiben.

### hofmeifterin.

Demuthigung beschleicht bie Stolzen oft.

### Engenie.

Ich set' ihr Geistesgegenwart entgegen.
(Zum Schranke gewendet.)
Noch haben wir nicht alles durchgesehn; Nicht mich allein bebenk' ich diese Tage, Für andre hoff' ich manche Kostbarkeit.

### Bofmeifterin

(ein Raftchen bervornehmenb).

Bier aufgeschrieben fteht es: "Bu Geschenken."

Engenie.

So nimm poraus, was bich veranugen fann, Bon biefen Ubren, biefen Dofen, Bable! -Nein! überlege noch! Bielleicht verbirgt Sich Bunichenswertheres im reichen Schrein.

fofmeifterin.

O fanbe fich ein fraft'ger Talisman, Des trüben Brubers Reigung ju gewinnen! Engenie.

Den Wiberwillen tilge nach und nach Des unbefangnen Bergens reines Birfen.

fofmeiferin.

Doch bie Bartei, bie feinen Groll bestärft, Auf ewig fteht fie beinem Bunich entgegen.

Engenie.

Benn fie bisber mein Glud zu binbern fuchte, Tritt nun Entscheidung unaufhaltsam ein, Und ins Beichebne fügt fich jebermann.

fofmeifterin.

Doch was bu hoffest, noch ift's nicht geschehn. Engenie.

Doch als vollendet fann ich's wohl betrachten. (Rach bem Schrant gefehrt.)

Bas liegt im langen Raftchen, oben an?

fofmeifterin (bie es berausnimmt). Die iconften Banber, frifch und neu gewählt -Berftreue nicht burch eitlen Klittermefens Reugierige Betrachtung beinen Geift. D mar' es möglich, bag bu meinem Wort Bebor verliebeft, Ginen Augenblid! Aus ftillem Kreise trittst bu nun beraus In weite Raume, wo bich Sorgenbrang,

Bielfach geknüpfte Nete, Tob vielleicht Bon meuchelmörberischer Sand erwartet.

### Engenie.

Du icheinft mir trant! wie tonnte fonft mein Glud Dir fürchterlich, als ein Gespenft, erscheinen.

(In bas Raftden blidenb.)

Bas seh' ich? Diese Rolle! Ganz gewiß Das Orbensband ber ersten Fürstentöchter! Auch dieses werd' ich tragen! Nur geschwind! Laß sehen, wie es Keidet? Es gehört Zum ganzen Prunk; so seh auch das versucht!

(Das Band wird umgelegt.)

Run sprich vom Tode nur! sprich von Gesahr! Was zieret mehr den Mann, als wenn er sich Im Helbenschmud zu seinem Könige, Sich unter seines Gleichen stellen kann? Was reizt das Auge mehr, als jenes Kleid, Das kriegerische lange Reihen zeichnet? Und diese Kleid und seine Farben, sind Sie nicht ein Sinnbild ewiger Gesahr? Die Schärpe deutet Krieg, womit sich, stolz Auf seine Kraft, ein edler Mann umgürtet. O meine Liebe! Was bedeutend schmückt, Es ist durchaus gefährlich. Laß auch mir Das Muthgefühl, was mir begegnen kann, So prächtig ausgerüstet, zu erwarten. Unwiderrussich, Freundin, bleibt mein Glück.

Hofmeifterin (bei Seite). Das Schickfal, bas bich trifft, unwiderruflich,

# Dritter Aufzug.

Bergimmer bes gerjegs, practig, mebern.

### Erfter Auftritt.

Secretar. Beltgeiftlicher.

### Becretar.

Critt still herein in biese Tobtenstille! Wie ausgestorben findest du das Haus. Der Herzog schläft, und alle Diener stehen, Bon seinem Schmerz durchbrungen, stumm gebeugt. Er schläft! Ich segnet' ihn, als ich ihn sah, Bewußtlos, auf dem Pfühle ruhig athmen. Das Uebermaaß der Schmerzen löste sich Ich Sn der Natur balsam'schen Wohlthat auf. Den Augenblick befürcht' ich, der ihn weckt; Euch wird ein jammervoller Mann erscheinen.

### Weltgeiflicher.

Darauf bin ich bereit, zweifelt nicht.

### Becretar.

Bor wenig Stunden kam die Nachricht an, Eugenie sey tobt! vom Pferd gestürzt! An eurem Orte sey sie beigesett, Als an dem nächsten Plat, wohin man sie Aus jenem Felsendickt bringen können, Wo sie verwegen sich den Tod erstürmt. Weltgeiflicher.

Und fie inbeffen ift icon weit entfernt? Secretar.

Mit rascher Gile wird fie weggeführt. Weltgeiflicher.

Und wem vertraut ihr fold ein fcmer Gefchaft? Recretar.

Dem flugen Beibe, bas uns angehört. Weltgeiftlicher.

In welche Gegend habt ihr fie geschickt? Secretar.

Bu biefes Reiches lettem Safenplat. Weltgeiflicher.

Bon borten foll fie in bas fernste Lanb? Secretar.

Sie führt ein gunft'ger Wind fogleich bavon. Weltgeiflicher.

Und hier auf ewig gelte fie für tobt! Becretar.

Auf beiner Fabel Bortrag kommt es an. Weltgeiflicher.

Der Irrthum soll im ersten Augenblick Auf alle künft'ge Zeit gewaltig wirken. An ihrer Gruft, an ihrer Leiche soll Die Phantasie erstarren. Tausenbsach Zerreiß' ich das geliebte Bild, und grabe Dem Sinne des entsetzten Hörenden Mit Feuerzügen dieses Unglück ein. Sie ist dahin für alle, sie verschwindet Ins Nichts der Asche. Zeder kehret schnell Den Blick zum Leben und vergißt im Taumel Der treibenden Begierden, daß auch sie Im Reihen der Lebendigen geschwebt.

Du trittst mit vieler Rubnheit ans Geschäft; Besorgft bu feine Reue hinten nach?

Weltgeiflicher.

Welch eine Frage thust bu? Wir find fest! Becretar.

Ein innres Unbehagen fügt sich oft, Auch wider unsern Willen, an die That.

Weligeiflicher.

Bas hör' ich? bu bebenklich? ober willft Du mich nur prufen, ob es euch gelang, Mich, euren Schüler, völlig auszubilben?

Becretar.

Das Wichtige bebenkt man nie genug. Weltgeiflicher.

Bebenke man, eh noch die That beginnt! Secretär.

Auch in der That ist Raum für Ueberlegung. Weltgeiftlicher.

Kur mich ift nichts zu überlegen mehr! Da war' es Beit gewesen, als ich noch Im Barabies beschränkter Freuben weilte, Mls, von bes Gartens engem Saag umichloffen. 3ch felbstgefate Baume felber pfropfte, Aus wenig Beeten meinen Tifch verforgte, Mle noch Bufriebenheit im kleinen Saufe Befühl bes Reichthums über alles goß, Und ich nach meiner Ginficht gur Bemeinbe, Als Freund, als Bater, aus bem Bergen sprach, Dem Guten förbernd meine Banbe reichte, Dem Bofen, wie bem Uebel, wiberftritt. D batte bamals ein wohltbat'ger Beift Bor meiner Thure bich vorbeigewiesen, Un ber bu mube, burftig von ber Jagb Bu flopfen tamft, mit ichmeichlerischem Befen, Mit füßem Wort mich zu bezaubern wußtest! Der Gaftfreundschaft geweihter, iconer Tag, Er war ber lette reingenognen Friebens.

#### Becretar.

Bir brachten bir fo manche Freude au. Weltgeiftlicher.

Und branget mir fo mand Beburfnig auf. Run war ich arm, als ich bie Reichen kannte: Nun war ich forgenvoll, benn mir gebrach's: Run batt' ich Roth, ich brauchte frembe Bulfe. Ihr wart mir bulfreich, theuer bug' ich bas. Ihr nahmt mich zum Genoffen eures Glücks. Dich jum Gefellen eurer Thaten auf. Bum Sclaven, follt' ich fagen, bingtet ibr Den fonft fo freien, jest bebrangten Dann. Ihr lohnt ihm awar, doch immer noch verfagt Ihr ihm ben Lohn, ben er verlangen barf.

Becretar.

Bertraue, bag wir bich in furger Reit Dit Gutern, Ehren, Bfrunben überhaufen. Weltgeiflicher.

Das ift es nicht, was ich erwarten muß. Becretar.

Und welche neue Korbrung bilbest bu? Weltgeiflicher.

Als ein gefühllos Werkzeug braucht ihr mich Much biekmal wieber. Dieses bolbe Rinb Berftogt ibr aus bem Rreise ber Lebend'gen; 3ch foll bie That beschönen, fie bebeden, Und ihr beschließt, begeht fie ohne mich. Bon nun an forbr' ich mit im Rath ju figen, Bo Schredliches beschlossen wird, mo jeber, Auf feinen Ginn, auf feine Rrafte ftolg, Bum unvermeiblich Ungeheuren ftimmt. Becretar.

Dag bu auch biegmal bich mit uns verbunden, Erwirbt aufs neue bir ein großes Recht. Bar mand Gebeimnig wirft bu balb vernehmen: Dabin gebulbe bich und fen gefaßt. Soethe, Die naturliche Tochter.

#### Weltgeiflicher.

Ich bin's und bin noch weiter als ihr benkt; In eure Plane schaut' ich langst hinein. Der nur verbient geheimnisvolle Weihe, Der ihr burch Ahnung vorzugreifen weiß.

Becretar.

Was ahnest bu? was weißt bu? Weltgeißlicher.

Lak uns bas

Auf ein Gespräch der Mitternacht versparen. D bieses Mäbchens trauriges Geschick Berschwindet, wie ein Bach im Ocean, Wenn ich bebenke, wie verborgen ihr Zu mächtiger Parteigewalt euch hebt, Und an die Stelle der Gebietenden Mit frecher Lift euch einzudrängen hofft. Nicht ihr allein; denn andre streben auch, Euch widerstrebend, nach demselben Zweck. So untergrabt ihr Baterland und Thron; Wer soll sich retten, wenn das Ganze stürzt?

Becretar.

Ich höre kommen! Eritt hier an die Seite! Ich fuhre bich ju rechter Zeit berein.

# Zweiter Auftritt.

herzog. Secretar.

Bergog.

Unsel'ges Licht! bu rufft mich auf jum Leben, Mich jum Bewußtsenn bieser Welt jurud Und meiner selbst. Wie öbe, hohl und leer Liegt alles vor mir ba, und ausgebrannt, Ein großer Schutt, bie Stätte meines Gluds.

#### Becretar.

Benn jeber von ben Deinen, die um bich In dieser Stunde leiben, einen Theil Bon beinen Schmerzen übertragen könnte, Du fühltest bich erleichtert und gestärkt.

#### fergog.

Der Schmerz um Liebe, wie die Liebe, bleibt Untheilbar und unendlich. Fühl' ich boch, Welch ungeheures Unglück ben betrifft, Der seines Tags gewohntes Gut vermißt. Warum, o! laßt ihr die bekannten Wände Mit Farb' und Gold mir noch entgegen scheinen, Die mich an Gestern, mich an Ehegestern, An jenen Zustand meines vollen Glücks Mich kalt erinnern. O warum verhüllet Ihr nicht Gemach und Saal mit schwarzem Krepp! Daß, sinster wie mein Innres, auch von außen Ein ewig nächt'ger Schatten mich umsange.

#### Becretar.

O mochte boch bas viele, bas bir bleibt Rach bem Berluft, als Etwas bir erscheinen.

### fergog.

Ein geistverlaßner, körperlicher Traum! Sie war die Seele dieses ganzen Hauses. Wi. schwebte beim Erwachen sonst das Bild Des holden Kindes bringend mir entgegen! Hier fand ich oft ein Blatt von ihrer Hand, Ein geistreich, herzlich Blatt, zum Morgengruß.

#### Becrefar.

Wie brudte nicht ber Wunsch, bich zu ergegen, Sich bichtrisch oft in fruhen Reimen aus.

### gerjog.

Die Hoffnung, sie zu sehen, gab den Stunden Des mühevollen Tags ben einz'gen Reiz.

#### Becretar.

Wie oft bei hinberniß und Bögrung hat Man ungebulbig, wie nach ber Geliebten Den raschen Jüngling, bich nach ihr gesehn? Herzog.

Bergleiche boch bie jugenbliche Gluth, Die selbstischen Besitz verzehrend hascht, Richt dem Gefühl des Vaters, der entzückt, Im heil'gen Anschaun stille hingegeben, Sich an Entwicklung wunderbarer Kräfte, Sich an der Bildung Riesenschritten freut! Der Liebe Sehnsucht sordert Gegenwart; Doch Zukunst ist des Vaters Eigenthum. Dort liegen seiner Hossung weite Felder, Dort seiner Saaten keimender Genuß.

D Jammer! biefe grangenlofe Wonne, Dieß ewig frifche Glud verlorft bu nun. Rergog.

Berlor ich's? War es boch im Augenblick Bor meiner Seele noch im bollen Blang. Ja, ich verlor's! bu rufft's, Unglüdlicher, Die obe Stunde ruft mir's wieber gu. Ja, ich verlor's! Go ftromt, ihr Rlagen, benn! Berftore Jammer biefen feften Bau. Den ein ju gunftig Alter noch verschont. Berhaft fen mir bas Bleibenbe, verhaft, Bas mir in seiner Dauer Stola erscheint: Erwünscht, was fließt und schwankt. Ihr Fluthen, schwellt, Berreift die Damme, manbelt Land in See! Eröffne beine Schlunbe, wilbes Meer! Berichlinge Schiff und Mann und Schate! Beit Berbreitet euch, ihr friegerischen Reihen, Und häuft auf blut'gen Fluren Tob auf Tob! Entzünde, Strahl bes himmels, bich im Leeren Und triff ber fühnen Thurme fichres Saubt!

Bertrümmr', entzünde sie und geißle weit Im Stadtgedräng der Flamme Wuth umher, Daß ich, von allem Jammer rings umfangen, Dem Schicksall mich ergebe, das mich traf.

#### Becrefar.

Das ungeheuer Unerwartete Bebrangt bich fürchterlich, erhabner Mann.

#### fergog.

Bohl unerwartet kam's, nicht ungewarnt. In meinen Armen ließ ein guter Geist Sie von ben Tobten wieder auferstehn, Und zeigte mir gelind, vorübereilend, Ein Schreckliches, nun ewig Bleibendes. Da sollt' ich strasen die Berwegenheit, Dem Uebermuth mich scheltend widersehen, Berbieten jene Raserei, die, sich Unsterblich, unverwundbar wähnend, blind, Betteisernd mit dem Bogel, sich durch Walb Und Kluß und Sträuche von dem Kelsen stürzt.

#### Becretar.

Was oft und glüdlich unfre Besten thun, Wie follt' es dir des Unglüds Ahnung bringen?

### gerjog.

Die Ahnung bieser Leiben fühlt' ich wohl, Als ich zum lettenmal — zum lettenmal! Du sprichst es aus, bas fürchterliche Wort, Das beinen Weg mit Finsterniß umzieht. O hätt' ich sie nur einmal noch gesehn! Bielleicht war bieses Unglück abzuleiten. Ich hätte stehentlich gebeten, sie, als Vater, Zum treulichsten ermahnt, sich mir zu schonen Und von der Wuth tollfühner Reiterei, Um unsres Glücks Willen, abzustehn. Ach, diese Stunde war mir nicht gegönnt. Und nun vermiss ich mein geliebtes Kind! Sie ist bahin! Berwegner ward sie nur Durch jenen Sturz, dem sie so leicht entrann. Und niemand sie zu warnen, sie zu leiten! Entwachsen war sie dieser Frauenzucht. In welchen Händen ließ ich solchen Schatz? Berzärtelnden, nachgieb'gen Beiberhänden. Kein sestes Bort, den Willen meines Kinds Zu mäßiger Bernünstigkeit zu lenken! Zur unbedingten Freiheit ließ man ihr, Zu jedem kühnen Bagniß offnes Feld. Ich sichen Beibe war sie schleckt verwahrt.

#### Becretar.

D table nicht die Ungludfelige! Bom tiefften Schmerz begleitet, irrt fie nun, Ber weiß in welche Lande? troftlos hin. Sie ist entflohn. Denn wer vermöchte dir Ins Angesicht zu sehen, der auch nur Den fernsten Borwurf zu befürchten hätte.

### gerzog.

D laß mich ungerecht auf anbre gurnen, Daß ich mich nicht verzweiselnd selbst zerreiße. Wohl trag' ich selbst bie Schuld und trag' sie schwer Denn rief ich nicht mit thörichtem Beginnen Gesahr und Tod auf dieses theure haupt? Sie überall zu sehn als Meisterin, Das war mein Stolz! zu theuer büß' ich ihn. Zu Pferbe sollte sie, im Wagen sie, Die Rosse bändigend, als heldin glänzen. Ins Wasser tauchend, schwimmend, schien sie mir Den Elementen göttlich zu gebieten.

So, hieß es, kann sie jeglicher Gesahr Dereinst entgehn. Statt sie zu bewahren, Giebt Uebung zur Gesahr ben Tod ihr nun.

#### Becretar.

Des eblen Pflichtgefühles Uebung giebt, Ach! unfrer Unvergeflichen ben Tob.

fergog.

Erflare bich!

Becretar.

Und wed' ich biefen Schmera Durch Schilbrung findlich eblen Unternehmens! Ihr alter, erster, hochgeliebter Freund Und Lehrer wohnt von biefer Stabt entfernt. Berichrantt in Trubfinn, Rrantheit, Menfchenhaß. Rur fie allein vermocht' ibn zu erheitern: Mls Leibenschaft empfand fie biefe Bflicht: Nur allzuoft verlangte sie hinüber, Und oft versagte man's. Run batte fie's Planmäßig angelegt; fie nutte fühn Des Morgenrittes abgemefine Stunden Mit ungeheurer Schnelligkeit, jum 3med Den alten, vielgeliebten Mann gu febn. Gin eing'ger Reitfnecht nur war im Gebeimniß. Er unterlegt' ihr jebesmal bas Pferb, Bie wir vermuthen; benn auch er ift fort. Der arme Menich und jene Frau verloren, Aus Furcht vor bir, fich in bie weite Welt.

#### ferzog.

Die Glüdlichen! bie noch zu fürchten haben, Bei benen sich ber Schmerz um ihres herrn Berlornes heil in leicht verwundene, In leicht gehobne Bangigfeit verwandelt. Ich habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! Drum laß mich alles wiffen, zeige mir Den kleinsten Umfland an; ich bin gefaßt.

# Dritter Auftritt.

Bergog. Secretar. Beltgeiftlicher.

#### Becretar.

Auf biesen Augenblid, verehrter Fürst, hab' ich hier einen Mann zurudgehalten, Der, auch gebeugt, vor beinem Blid erscheint. Es ist der Geistliche, ber aus der hand Des Todes beine Tochter aufgenommen, Und sie, da keiner Hulfe Trost sich zeigte, Mit liebevoller Sorgfalt beigeset.

# Bierter Auftritt.

Bergog. Beltgeiftlicher.

### Weltgeiftlicher.

Den Bunfc, vor beinem Antlit zu erscheinen, Erhabner Fürst, wie lebhaft begt' ich ihn! Run wird er mir gewährt, im Augenblid, Der bich und mich in tiefen Jammer senkt.

Auch so willsommen, unwillsommner Bote! Du hast sie noch gesehn, ben letten Blid, Den sehnsuchtsvollen, bir ins Herz gesaßt, Das lette Wort bebächtig ausgenommen, Dem letten Seufzer Mitgefühl erwiebert. D sage: sprach sie noch? Was sprach sie aus? Gebachte sie bes Baters? Bringst du mir Bon ihrem Mund ein herdlich Lebewohl?

Billtommen icheint ein unwilltommner Bote, So lang' er ichweigt und noch ber hoffnung Raum, Der Läuschung Raum in unserm herzen giebt. Der ausgesprochne Jammer ift verhaßt.

gerzog.

Bas zauberst bu? Was kann ich mehr erfahren? Sie ist dahin! Und diesen Augenblick Ist über ihrem Sarge Ruh und Stille. Bas sie auch litt, es ist für sie vorbei, Für mich beginnt es; aber rebe nur! Weltgeistlicher.

Ein allgemeines Uebel ist ber Tob.
So benke dir das Schickal beiner Tobten,
Und finster wie des Grabes Nacht verstumme Der Uebergang, der sie hinabgeführt! Nicht jeden leitet ein gelinder Gang Unmerklich in das stille Reich der Schatten. Gewaltsam schmerzlich reist Zerstörung oft Durch Höllenquasen in die Ruhe hin.

fergog.

So hat fie viel gelitten?

Weltgeiflicher.

Biel, nicht lange.

Bergog.

Es war ein Augenblick, in dem sie litt, Ein Augenblick, wo sie um Hülse rief.
Und ich? Wo war ich da? Welch ein Geschäft, Welch ein Bergnügen hatte mich gesesssellet?
Berkündigte mir nichts das Schreckliche,
Das mir das Leben von einander riß?
Ich hörte nicht den Schrei, ich fühlte nicht Den Unfall, der mich ohne Rettung tras.
Der Ahnung heil'ges, sernes Mitgefühl
Ist nur ein Mährchen. Sinnlich und verstockt,
Ins Gegenwärtige verschlossen, fühlt
Der Mensch das nächste Wohl, das nächste Weh,
Und Liebe selbst ist in der Ferne taub.

So viel auch Worte gelten, fühl' ich boch, Wie wenig fie jum Trofte wirken können.

#### gergog.

Das Wort verwundet leichter als es heilt; Und ewig wiederholend ftrebt vergebens Berlornes Glüd der Kummer herzustellen. So war denn keine Hülfe, keine Kunst Bermögend, sie ins Leben aufzurusen? Was hast du, sage mir, begonnen? Was Zu ihrem Heil versucht? Du hast gewiß Nichts unbedacht gelassen.

### Weltgeiftlicher.

Leiber war

Nichts zu bebenten mehr, als ich fie fand.

#### fergog.

Und soll ich ihres Lebens holbe Kraft Auf ewig missen! Laß mich meinen Schmerz Durch meinen Schmerz betrügen, diese Reste Berewigen. O komm! wo liegen sie?

### Weltgeiftlicher.

In würdiger Capelle steht ihr Sarg Allein verwahrt. Ich sehe vom Altar Durchs Gitter jedesmal die Stätte, will Für sie, so lang' ich lebe, betend fiehen.

### fergog.

O tomm und führe mich bahin! Begleiten Soll uns ber Aerzte vielersahrenster. Laß uns ben schönen Körper der Berwesung Entreißen. Laß mit eblen Specereien Das unschätzbare Bild zusammenhalten! Ja! die Atomen alle, die sich einst Zur töstlichen Gestalt versammelten, Sie sollen nicht ins Element zurud.

### Weltgeiflicher.

Bas barf ich sagen! Duß ich bir bekennen! Du tannft nicht bin! Ach, bas gerftörte Bilb! Rein Frember fab' es ohne Jammer an! Und vor bie Augen eines Baters -- Rein, Berhut' es Gott! bu barfft fie nicht erbliden.

#### ferzog.

Belch neuer Qualenkrampf bebrobet mich!

#### Weltgeiftlicher.

D! laß mich schweigen, daß nicht meine Worte Auch die Erinnrung der Berlornen schünden. Laß mich verhehlen, wie sie durchs Gebüsch, Durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, Zerrissen und zerschmettert und zerbrochen, Unkenntlich, mir im Arm, zur Erde hing. Da segnet' ich, von Thränen übersließend, Der Stunde Heil, in der ich seierlich Dem holben Baternamen einst entsagt.

#### gerzog.

Du bift nicht Bater! Bift ber felbstischen Berftodten, ber Berfehrten einer, bie Ihr abgeschlosines Wesen unfruchtbar Berzweifeln läßt. Entferne bich! Verhaßt Erscheinet mir bein Anblick.

### Weltgeiftlicher.

Fühlt' ich's boch:

Ber tann bem Boten folder Roth verzeihn?

### (Bill fich entfernen.)

### gerjøg.

Bergieb und bleib. Ein schön entworfnes Bilb, Das wunderbar dich selbst zum zweitenmal Bor beinen Augen zu erschaffen strebt, haft du entzückt es jemals angestaunt? D hättest du's! du hättest diese Form, Die sich zu meinem Glück, zur Lust der Welt In tausendfält'gen Zügen auserbaut, Mir grausam nicht zerstümmelt, mir die Wonne Der traurigen Erinnrung nicht verkümmert!

### Weltaeiflicher.

Bas foll ich thun? bich zu bem Sarge führen. Den taufend frembe Thranen icon benett. Als ich bas moriche, ichlotternbe Gebein Ru rubiger Bermesung eingeweibt?

fierzoa.

Someia, Unempfindlicher! bu mehreft nur Den berben Schmerg, ben bu ju linbern bentit. D! Bebe! bag bie Elemente nun Bon feinem Geift ber Orbnung mehr beberricht, Im leisen Rampf bas Götterbilb gerftoren. Menn über merbend Bachsenbem porber Der Baterfinn mit Wonne brutend ichwebte. So flodt, fo fehrt in Mober nach und nach Bor ber Beraweiflung Blid bie Luft bes Lebens.

#### Weltgeiftlicher.

Bas Luft und Licht Zerftörliches erbaut, Bemabret lange bas verichlofine Grab.

#### fergog.

D weiser Brauch ber Alten, bas Bolltommne, Das ernst und langsam bie Natur geknüpft, Des Menschenbilbs erhabne Burbe, gleich . Wenn fich ber Geift, ber wirkenbe, getrennt, Durch reiner Rlammen Thatigfeit ju lofen! Und wenn die Gluth in taufend Givfeln fich Bum himmel bob, und zwischen Dampf und Bolfen Des Ablers Fittig beutenb fich bewegte. Da trodnete bie Thrane, freier Blid Der hinterlagnen flieg bem neuen Gott In bes Olymps verflärte Raume nach. D fammle mir in foftliches Befag Der Afche, ber Gebeine truben Reft, Daß bie vergebens ausgestreckten Arme Rur etwas fallen, baf ich biefer Bruft. Die fehnsuchtsvoll fich in bas Leere brangt. Den ichmerglichften Befit entgegenbrude.

### Weltgeiflicher.

Die Trauer wird durch Trauern immer herber.

#### fergog.

Durch Trauern wird bie Trauer jum Genuß; . O bak ich boch geschwundner Afche Rest Im fleinen Sause, manbernb immer weiter Bis ju bem Ort, wo ich julett fie fab. Ms Bufenber mit furgen Schritten truge! Dort lag fie tobt in meinen Armen, bort Sab ich, getäuscht, fie in bas Leben febren. 3ch glaubte fie ju faffen, fie ju halten, Und nun ift fie auf ewig mir entrudt. Dort aber will ich meinen Schmerz verem'aen. Ein Denkmal ber Genefung hab' ich bort, In meines Traums Entzudungen, gelobt -Schon führet flug bes Gartenmeisters Sanb Durch Bufch und Fels bescheibne Bege ber, Schon wird ber Blat gerundet, wo mein Ronig Mis Dheim fie an feine Bruft gefchloffen , Und Chenmaag und Ordnung will ben Raum Berherrlichen, ber mich fo boch beglückt. Doch jede Sand foll feiern! Salb vollbracht. Soll biefer Blan, wie mein Gefchid, erftarren! Das Denkmal nur, ein Denkmal will ich ftiften, Bon rauben Steinen ordnungslos gethurmt, Dort bin gu mallen, ftille gu verweilen, Bis ich vom Leben endlich felbft genese. D laft mich bort, verfteint, am Steine rubn, Bis aller Sorgfalt lichtgezogne Spur Aus biefer Bufte Trauerfit verschwindet! Dag fich umber ber freie Blat berafen, Dag fich ber Zweig bem Zweige wild verflechten, Der Birte bangend Saar ben Boben ichlagen, Der junge Bufch jum Baume fich erheben, Mit Moos ber glatte Stamm fich überziehn;

Ich fühle keine Zeit; benn fie ift bin, An beren Bachethum ich bie Jahre maß.

### Weltgeiflicher.

Den vielbewegten Reiz ber Welt zu meiben, Das Einerlei ber Einsamkeit zu wählen, Wird sich's ber Mann erlauben, ber sich oft Wohlthätiger Zerstreuung übergab, Wenn Unerträgliches, mit Felsenlast herbei sich wälzend, ihn bedrohend schlich? hinaus! mit Flügelschnelle durch das Land, Durch fremde Reiche, daß vor beinem Sinn Der Erde Bilber heilend sich bewegen!

### ferjog.

Bas hab' ich in ber Belt zu suchen, wenn Ich sie nicht wiederfinde, die allein Ein Gegenstand für meine Blicke war! Soll Fluß und Högel, Thal und Balb und Fels Borüber meinen Augen gehn, und nur Mir das Bedürsniß weden, jenes Bild, Das einzige geliebte, zu erhaschen? Bom hohen Berg hinab ins weite Meer, Bas soll für mich ein Reichthum der Natur, Der an Berlust und Armuth mich erinnert!

### Weltgeiflicher.

Und neue Güter eignest du dir an!

### gerzog.

Rur burch ber Jugend frisches Auge mag Das längst Bekannte neubelebt uns rühren, Wenn bas Erstaunen, bas wir längst verschmäht, Bon Kindes Munde hold uns wiederklingt. So hofft' ich, ihr des Reichs bebaute Flächen, Der Wälber Tiefen, der Gewäffer Fluth Bis an das offne Meer zu zeigen, dort Mich ihres trunknen Blick ins Unbegränzte Mit unbegränzter Liebe zu erfreun.

### Weltgeiftlicher.

Wenn bu, erhabner Fürst, des großen Lebens Beglückte Tage der Beschauung nicht Zu widmen trachtetest, wenn Thätigkeit Fürs Wohl Unzähliger am Throne dir Zum Borzug der Geburt den herrlichern Des allgemeinen, edlen Wirkens gab, So rus ich dich im Namen aller auf: Ermanne dich! und laß die trüben Stunden, Die beinen Horizont umziehn, für andre, Durch Trost und Rath und Hüsse, laß für dich Auch diese Stunden so zum Keste werden.

#### gerjog.

Bie schal und abgeschmadt ist solch ein Leben, Benn alles Regen, alles Treiben stets Zu neuem Regen, neuem Treiben sührt, Und kein geliebter Zwed euch endlich lohnt. Den sah ich nur in ihr, und so besah Und so erwarb ich mit Bergnügen, ihr Ein kleines Reich anmuth'gen Glücks zu schaffen. So war ich heiter, aller Menschen Freund, Behülssich, wach, zu Rath und That bequem. Den Bater lieben sie! so sagt' ich mir, Dem Bater danken sie's, und werden auch Die Tochter einst als werthe Freundin grüßen.

### Weltgeiflicher.

Bu füßen Sorgen bleibt nun keine Zeit! Ganz andre fordern dich, erhabner Mann! Darf ich's erwähnen? ich, ber unterfte Bon beinen Dienern? Jeder ernste Blick In biesen trüben Tagen ist auf bich, Auf beinen Werth, auf beine Kraft gerichtet.

### gergog.

Der Gludliche nur fühlt fich Berth und Rraft.

#### Weltgeiftlicher.

So tiefer Schmerzen beife Qual perburat Dem Augenblid unenblichen Gebalt. Mir aber auch Berzeihung, wenn sich fühn Bertraulichkeit von meinen Lippen magt. Bie beftig wilbe Gabrung unten focht. Wie Schwäche faum fich oben ichwankend halt; Nicht jedem wird es klar, bir aber ist's Mehr ale ber Menge, ber ich angehöre. D zaubre nicht, im naben Sturmgewitter Das falich gelenkte Steuer zu ergreifen! Rum Wohle beines Baterlands verbanne Den eignen Schmerg; fonft werben taufend Bater, Bie bu, um ihre Kinder weinen, tausenb Und aber taufend Rinder ihre Bater Bermiffen, Angftgefdrei ber Mütter gräßlich Un hohler Rerterwand verklingend hallen. D bringe beinen Jammer, beinen Kummer Auf bem Altar bes allgemeinen Bobls Bum Opfer bar, und alle, bie bu retteft, Gewinnft bu bir ale Rinber jum Erfat.

herzog.

Aus grauenvollen Winkeln führe nicht Mir der Gespenster dichte Schaar heran, Die meiner Tochter liebliche Gewalt Mir zaubrisch oft und leicht hinweggebannt! Sie ist dahin, die schmeichlerische Kraft, Die meinen Geist in holde Träume sang. Nun drängt das Wirkliche mit dichten Wassen An mich heran, und droht mich zu erdrücken. hinaus, hinaus! Bon dieser Welt hinweg! Und lügt mir nicht das Kleid, in dem du wandelst, So sühre mich zur Wohnung der Geduld, Ins Kloster sühre mich, und laß mich dort, Im allgemeinen Schweigen, stumm, gebeugt, Ein müdes Leben in die Grube senken!

### Weltgeiftlicher.

Mir ziemt es kaum, bich an bie Welt zu weisen; Doch andre Worte sprech' ich kuner aus. Richt in das Grab, nicht übers Grab verschwendet Ein ebler Mann der Sehnsucht hohen Werth; Er kehrt in sich zuruck und findet staunend In seinem Busen das Berlorne wieder.

#### fergog.

Daß ein Besitz so fest sich hier erhält, Benn bas Berlorne fern und ferner flieht, Das ist die Qual, die das geschiedene, Für ewig losgeriftne Glied aufs neue Dem schmerzergriffnen Körper fügen will. Getrenntes Leben, wer vereinigt's wieder? Bernichtetes, wer ftellt es ber?

### Weltgeiflicher.

Der Geift!

Des Menschen Geist, dem nichts verloren geht, Bas er von Werth mit Sicherheit besessen. So lebt Eugenie vor dir, sie lebt In deinem Sinne, den sie sonst erhub, Dem sie das Anschaun herrlicher Natur Lebendig ausgeregt; so wirst sie noch Als hohes Borbild, schützt vor Gemeinem, Bor Schlechtem dich, wie's jede Stunde bringt, Und ihrer Würde wahrer Glanz verscheuchet Den eitlen Schein, der dich bestechen will. So sühle dich durch ihrer Kraft beseelt! Und gieb ihr so ein unzerstörlich Leben, Das keine Macht entreißen kann, zurück!

#### gerzog.

Laß eines dumpfen, dunklen Traumgestechtes Berworrne Todesnehe mich zerreißen! Und bleibe mir, du vielgeliebtes Bild, Bollkommen, ewig jung und ewig gleich! Laß beiner klaren Augen reines Licht Mich immersort umglänzen! Schwebe vor, Wohin ich wandle, zeige mir den Weg Durch dieser Erde Dornenlabyrinth! Du bist kein Traumbild, wie ich dich erblide; Du warst, du bist. Die Gottheit hatte dich Bollendet einst gedacht und dargestellt. So bist du theilhaft des Unendlichen, Des Ewigen, und bist auf ewig mein.

# Bierter Aufzug.

Plat am hafen. gur einen Ceite ein Palaft, auf ber anbern eine Rirde, im Grund eine Reihe Banme, burd bie man nach bem hafen hinabfieht.

# Erfter Auftritt.

Eugenie, in einen Schleier gehullt, auf einer Bant im Grunbe, mit bem Beficht nach ber See. hofmeifterin, Gerichtsrath im Borbergrunbe.

### gofmeifterin.

Drängt unausweichlich ein betrübt Geschäft Mich aus dem Mittelpunkt des Reiches, mich Aus dem Bezirk der Hauptstadt an die Gränze Des sesten Lands, zu diesem Hafenplat, So folgt mir streng die Sorge Schritt vor Schritt, Und deutet mir bedenklich in die Weite. Wie müssen Rath und Antheil eines Manns, Der allen ebel, zuverlässig gilt, Mir als ein Leitstern wonniglich erschene! Berzeih daher, wenn ich mit diesem Blatt, Das mich zu solcher schweren That berechtigt, Zu dir mich wendend komme, den so lange Man im Gericht, wo viel Gerechte wirken, Erst pries als Beistand, nun als Richter preist.

### **G**erichtsrath

(ber inbessen das Blatt nachdenkend angesehen). Richt mein Berdienst, nur mein Bemühen war Bielleicht zu preisen. Sonderbar jedoch Will es mich bünken, daß du eben diesen, Den du gerecht und ebel nennen willft, In solcher Sache fragen, ihm getrost Solch ein Papier vors Auge bringen magst, Worauf er nur mit Schauber blicken kann. Nicht ist von Recht, nicht von Gericht die Rede; Hier ist Gewalt! entsehliche Gewalt, Selbst wenn sie klug, selbst wenn sie weise handelt. Anheimgegeben ward ein ebles Kind, Auf Tod und Leben, sag' ich wohl zuviel? Anheimgegeben beiner Willfür. Zeber, Sey er Beamter, Kriegsmann, Bürger, alle Sind angewiesen, bich zu schanbeln.

(Er giebt bas Blatt gurud.)

### fofmeiferin.

Auch hier beweise dich gerecht und saß Richt dieß Kapier allein als Kläger sprechen! Auch mich, die hart Berklagte, höre nun Und meinen offnen Bortrag günstig an. Aus edlem Blut entsproß die Trefsliche; Bon jeder Gabe, jeder Tugend schenkt Ihr die Natur den allerschönsten Theil, Wenn das Geset ihr andre Rechte weigert. Und nun verdannt! Ich sollte sie dem Kreise Der Ihrigen entsühren, sie hierher, hinüber nach den Inseln sie geleiten.

### Gerichtsrath.

Sewissem Tob entgegen, ber im Qualm Erhipter Dünste schleichend überfällt. Dort soll verwelken biese himmelsblume, Die Farbe bieser Wange bort verbleichen! Berschwinden die Gestalt, die sich das Auge Mit Sehnsucht immer zu erhalten wünscht!

### fofmeifterin.

Bevor bu richteft, bore weiter an. Unschuldig ist — bedarf es wohl Betheurung? — Doch vieler Uebel Urfach biefes Rind. Sie, als bes Sabers Apfel, warf ein Gott. Erzürnt, ins Mittel amifchen amei Barteien, Die fich, auf ewig nun getrennt, befampfen. Sie will ber eine Theil jum bochften Glud Berechtigt wissen, wenn ber anbre fie Sinabzubrangen ftrebt. Entichieben beibe! -Und fo umidlang ein beimlich Laborinth Berichmitten Birtens boppelt ibr Gefcid. So ichwantte Lift um Lift im Gleichgewicht, Bis ungebulb'ge Leibenschaft zulett Den Augenblick enticbiebenen Gewinns Beschleunigte. Da brach von beiben Seiten Die Schranke ber Berftellung, brang Gewalt, Dem Staate felbft gefährlich, brobenb los, Und nun, fogleich ber Schulb'gen Schulb au bemmen. Bu tilgen, trifft ein bober Götterspruch Des Rampfe unidulb'gen Anlak, meinen Rögling. Und reißt, verbannend, mich mit ihm babin.

### Cerichtsrath.

Ich schelte nicht das Wertzeug, rechte kaum Mit jenen Mächten, die sich solche Handlung Erlauben können. Leiber sind auch sie Gebunden und gedrängt. Sie wirken selten Aus freier Ueberzeugung. Sorge, Furcht Bor größerm Uebel nöthiget Regenten Die nütlich ungerechten Thaten ab. Bollbringe, was du mußt, entferne dich Aus meiner Enge reingezognem Kreis.

### hofmeifterin.

Den eben such' ich auf! ba bring' ich hin! Dort hoff' ich Geil! bu wirft mich nicht verftogen. Den werthen Bögling wunscht' ich lange schon Bom Glüd zu überzeugen, bas im Kreise Des Bürgerstandes holb genügsam weilt. Entsagte sie der nicht gegönnten Höhe, Ergabe sich des biedern Gatten Schut Und wendete von jenen Regionen, Bo sie Gefahr, Berbannung, Tod umlauern, Ins häusliche den liebevollen Blid: Gelöst war' alles, meiner strengen Pflicht Bar' ich entledigt, könnt' im Baterland Bertrauter Stunden mich verweilend freuen.

Gerichtsrath.

Ein fonberbar Berhaltniß zeigst bu mir! Bofmeifterin.

Dem flug entschloßnen Manne zeig' ich's an. Gerichtsrath.

Du giebst fie frei, wenn sich ein Gatte findet? Someifterin.

Und reichlich ausgestattet geb' ich fic. Gerichtsrath.

So übereilt, wer burfte fich entschließen? fo fmeifterin.

Nur übereilt bestimmt bie Reigung fich. Gerichtsrath.

Die Unbefannte mablen mare Frevel. fofmeifterin.

Dem erften Blid ift fie gekannt und werth. Gerichtsrath.

Der Gattin Feinbe broben auch bem Gatten.

Berfohnt ift alles, wenn fie Gattin beißt. Gerichtsrath.

Und ihr Geheimniß, wird man's ihm entbeden?

Bertrauen wird man bem Bertrauenben. Gerichtsrath.

Und wird fie frei folch einen Bund erwählen?

hofmeifterin.

Ein großes Uebel bränget fie gur Bahl. Gerichtsrath.

In foldem Fall zu werben, ift es reblich?

Der Rettenbe faßt an und flügelt nicht. Gerichtsrath.

Bas forberft bu vor allen anbern Dingen? Hofmeifterin.

Entschließen soll fie fich im Augenblid. Gerichtsrath.

Ift euer Schicksal ängstlich so gesteigert? Hosmeisterin.

Im Dafen regt sich emfig schon die Fahrt. Gerichtsrath.

haft bu ihr früher solchen Bund gerathen? Hofmeifterin.

Im Allgemeinen beutet' ich babin. Gerichtsrath.

Entfernte fie unwillig ben Gebanten?

gathernie pie unwinig ven Gevanten ? Hofmeikerin.

Noch war das alte Glück ihr allzunah. **Serichtsrath.** 

Die schönen Bilber, werben fie entweichen? gofmeifterin.

Das hohe Meer hat fie hinweggeschreckt.
Gerichtsrath.

Sie fürchtet, sich vom Baterland zu trennen? Hofmeisterin.

Sie fürchtet's und ich fürcht' es wie den Tod. O laß uns, Ebler, glüdlich Aufgefundner, Bergebne Borte nicht bebenklich wechseln! Roch lebt in dir, dem Jüngling, jede Tugend, Die mächt'gen Glaubens, unbedingter Liebe Zu nie genug geschätzter That bedarf. Gewiß umgiebt ein schöner Kreis dich auch

Bon Aehnlichen! Bon Gleichen sag' ich nicht! O sieh dich um! in beinem eignen Herzen, In beiner Freunde Herzen sieh umber! Und findest du ein übersließend Maaß Bon Liebe, von Ergebung, Kraft und Muth, So werde dem Berdientesten dieß Kleinod Mit stillem Segen heimlich übergeben!

### Gerichtsrath.

Ich weiß, ich fühle beinen Zustand, kann Und mag nicht mit mir selbst bedächtig erst, Wie Klugheit forberte, zu Rathe gehn! Ich will sie sprechen.

> Bofmeifterin (tritt gurud gegen Eugenien).

#### Gerichtsrath.

Was geschen soll, Es wird geschehn! In ganz gemeinen Dingen Hängt viel von Wahl und Wollen ab; das Höchste, Was uns begegnet, kommt wer weiß woher?

# 3weiter Auftritt.

Eugenie. Berichterath.

### Gerichtsrath.

Indem bu mir, verehrte Schöne, nahft, So zweift' ich fast, ob man mich treu berichtet. Du bist ungludlich, sagt man; boch du bringst, Bohin bu wandelft, Glud und heil heran.

### Eugenie.

Find' ich ben ersten, bem aus tiefer Noth Ich Blid und Bort entgegen wenden barf, So milb und ebel, als bu mir erscheinst: Dieß Angstgefühl, ich hoffe, wird sich löfen.

### Gerichtsrath.

Ein Bielerfahrner ware zu bebauern, War' ihm bas Loos gefallen, bas bich trifft; Wie ruft nicht erft bebrängter Jugend Kummer Die Mitgefühle hülfsbedürftig an!

#### Engenie.

So hob ich mich vor kurzem aus ber Nacht Des Todes an des Tages Licht herauf,
Ich wußte nicht, wie mir geschehn, wie hart Ein jäher Sturz mich lähmend hingestreckt!
Da rasst' ich mich empor, erkannte wieder
Die schöne Welt, ich sah den Arzt bemüht,
Die Flamme wieder anzusachen, sand
In meines Baters liedevollem Blick,
An seinem Ton mein Leben wieder. Run
Zum zweitenmal, von einem jähern Sturz,
Erwach' ich! Fremd und schattengleich erscheint
Mir die Umgebung, mir der Menschen Wandeln,
Und beine Wilde selbst ein Traumgebild.

#### Cerichtsrath.

Wenn Frembe fich in unfre Lage fühlen, Sind sie wohl näher als die Rächsten, die Oft unsern Gram, als wohlbekanntes Uebel, Mit lässiger Gewohnheit übersehn. Dein Zustand ist gefährlich! ob er gar Unheilbar sen, wer wagt es zu entscheiden!

Ich habe nichts zu sagen! Unbekannt Sind mir die Machte, die mein Elend schufen. Du haft bas Beib gesprochen, jene weiß; Ich dulbe nur dem Bahnsinn mich entgegen.

Bas auch ber Obermacht gewalt'gen Schluß Auf bich herabgerusen, leichte Schulb, Ein Jrrthum, ben ber Zufall schöblich leitet: Die Achtung bleibt, die Neigung spricht für bich. Engenie.

Des reinen Bergens treulich mir bewußt, Sinn' ich ber Birtung fleiner Fehler nach. Gerichtsrath.

Auf ebnem Boben straucheln ift ein Scherz, Gin Fehltritt fturzt vom Gipfel bich berab.

Muf jenen Gipfeln ichwebt' ich voll Entzuden, Der Freuben Uebermaß verwirrte mich. Das nabe Glud berührt' ich icon im Geift, Gin fofilich Pfand lag icon in meinen Banben. Nur wenig Rube! wenige Gebulb! Und alles war, fo barf ich glauben, mein. Doch übereilt' ich's, überließ mich, rafc, Bubringlicher Berfuchung. — Bar es bas? — Ich fab, ich fprach, was mir ju febn, ju fprechen Berboten war. Birb ein fo leicht Bergebn So hart bestraft? Gin läglich icheinenbes, Scherahafter Probe gleichenbes Berbot, Berbammt's ben Uebertreter ohne Schonung? O so ist's wahr, was uns der Bölker Sagen Unglaublich's überliefern! Renes Apfels Leichtfinnig augenblidlicher Genuß Sat aller Welt unenblich Web verichulbet. So warb auch mir ein Schluffel anvertraut! Berbotne Schäte magt' ich aufzuschließen, Und aufgeschloffen hab' ich mir bas Grab. Cericitsrath.

Des Uebels Quelle findest du nicht aus, Und aufgefunden fließt fie ewig fort. Eugenie.

In kleinen Fehlern such' ich's, gebe mir Aus eitlem Bahn bie Schulb so großer Leiben. Nur höher, höher wende ben Berbacht! Die beiben, benen ich mein ganzes Glück Zu banken hoffte, bie erhabnen Männer, Zum Scheine reichten sie sich hand um hand. Der innre Zwist unsicherer Parteien, Der nur in bustern höhlen sich geneckt, Er bricht vielleicht ins Freie balb hervor! Und was mich erst als Furcht und Sorg' umgeben, Entscheibet sich, indem es mich vernichtet, Und broht Bernichtung aller Welt umber.

Serichtsrath.

Du jammerst mich! bas Schickfal einer Belt Berfündest bu nach beinem Schmerzgefühl. Und schien bir nicht bie Erbe froh und glücklich, Als bu, ein heitres Kind, auf Blumen schritteft?

Ber bat es reizenber als ich gefebn, Der Erbe Glud mit allen feinen Blutben! Ach! Alles um mich ber, es war fo reich, So voll und rein, und was ber Menich bebarf, Es ichien gur Luft, jum Ueberfluß gegeben. Und wem verbankt' ich folch ein Paradies? Der Baterliebe bankt' ich's, bie, beforgt Ums Rleinfte wie ums Größte, mich verschwendrisch Dit Brachtgenüssen zu erbruden ichien, Und meinen Rorper, meinen Beift gugleich, Ein foldes Bobl zu tragen, bilbete. Benn alles weichlich Gitle mich umaab. Ein wonniges Behagen mir zu schmeicheln, So rief mich ritterlicher Trieb binaus. Bu Rog und Wagen mit Gefahr zu fampfen. Oft febnt' ich mich in ferne Beiten bin, Rach frember Lande seltsam neuen Kreisen. Dorthin versprach ber eble Bater mich, Ans Meer versprach er mich zu führen, hoffte Sich meines erften Blide ins Unbegranate Dit liebevollem Antheil zu erfreun -Da steb' ich nun und schaue weit hinaus, Und enger icheint mich's, enger ju umichließen.

D Gott, wie schränkt fich Welt und himmel ein, Benn unser Berg in seinen Schranken banget!

#### Cerichtsrath.

Unselige! bie mir aus beinen Soben. Gin Meteor, verberblich nieberftreifft, Und meiner Bahn Gefet berührend ftorft! Auf ewig haft bu mir ben beitern Blid Ins volle Meer getrubt. Wenn Phobus nun Gin feuerwallend Lager fich bereitet, Und jedes Auge von Entzuden thrant. Da werb' ich weg mich wenben, werbe bich Und bein Geschick beweinen. Fern am Ranbe Des nachtumgebnen Oceans erblid' ich Mit Roth und Nammer beinen Bfad umftridt! Entbebrung alles nothig lang' Gewohnten, Bebrangnif neuer Uebel, ohne Alucht. Der Sonne glübenbes Gefchog burchbringt Ein feuchtes, taum ber Kluth entriffnes Land. Um Nieberungen ichwebet, gift'gen Brobens, Blaubunft'ger Streifen angeschwollne Beft. Im Bortob feh' ich, matt und hingebleicht, Bon Tag zu Tag ein Rummerleben schwanken. D bie fo blubenb, beiter bor mir ftebt, Sie foll fo fruh, langfamen Tobs, verschwinden!

#### Engenie.

Entsehen rufst bu mir hervor! Dorthin?
Dorthin verstößt man mich! In jenes Land,
Als Höllenwinkel mir von Kindheit auf
In grauenvollen Zügen dargestellt!
Dorthin, wo sich in Sümpsen Schlang' und Liger
Durch Rohr und Dorngeslechte tüdisch drängen,
Wo, peinlich quälend, als belebte Wolken
Um Wandrer sich Insectenschaaren ziehn,
Wo jeder hauch des Windes, unbequem
Und schällich, Stunden raubt und Leben klitzt!

Bu bitten bacht' ich; flebenb flehft bu nun Die Drangenbe. Du tannft, bu wirft mich retten. Cerichtsrath.

Ein mächtig ungeheurer Talisman Liegt in ben Sanben beiner Führerin. Engenie.

Bas ift Gesetz und Ordnung? Können sie Der Unschuld Kindertage nicht beschützen? Ber sehd denn ihr, die ihr mit leerem Stalz Durch's Recht Gewalt zu band'gen euch berühmt? Gerichtsrath.

In abgeschloßnen Kreisen lenken wir, Gesetzlich streng, bas in ber Mittelhöhe Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemeßnen Räumen, Gewaltig seltsam, hin und her bewegt, Belebt und töbtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maaß, nach andrer Zahl Bielleicht berechnet, bleibt uns räthselhaft.

Engenie.

Und bas ift alles? Haft bu weiter nichts Zu sagen, zu verkunden?

Cerichtsrath. Nichts! Engenie.

Ich glaub' es nicht!

Ich barf's nicht glauben.

Cerichtsrath.

Lagl o lag mich fort! Soll ich als feig, als unentschlossen gelten? Bedauern, jammern? Soll nicht irgendhin Mit kühner Hand auf beine Rettung beuten? Doch läge nicht in bieser Kühnheit selbst Für mich die gräßlichste Gesahr, von dir Berkannt zu werden? mit versehltem Zweck Als frevelbast unwürdig zu erscheinen?

### Engenie.

Ich laffe bich nicht los, ben mir bas Glud, Mein altes Glud, vertraulich jugesenbet. Dich hat's von Jugend auf gehegt, gepflegt, Und nun, im rauben Sturme, fenbet mir's Den eblen Stellvertreter feiner Reigung. Sollt' ich nicht feben, fühlen, bag bu Theil Un mir und meinem Schicfal nimmft? 3ch ftebe Nicht obne Wirtung bier! bu finnst! bu bentst! -Im weiten Rreise reichlicher Erfahrung Schauft bu, ju meinen Gunften, um bich ber. Roch bin ich nicht verloren! Ja, bu suchst Gin Mittel, mich zu retten, baft es wohl Schon ausgefunden! Dir beffennt's bein Blid. Dein tiefer, ernfter, freundlich trüber Blid. O febre bich nicht wea! O sprich es aus, Ein hobes Wort, bas mich ju beilen tone! Gerichtsrath.

So wendet voll Bertraun zum Arzte sich Der Lieferkrankte, sieht um Linderung, Fleht um Erhaltung schwer bedrohter Tage. Als Gott erscheint ihm der ersahrne Mann. Doch, ach! ein bitter, unerträglich Mittel Wird nun geboten. Ach! soll ihm vielleicht Der edlen Glieber grausame Verstümmlung, Berlust statt heilung angekündigt werden? Gerettet willst du seyn! Zu retten bist du, Richt herzustellen. Was du warft, ist hin, Und was du seyn kannst, magst du's übernehmen?

Um Rettung aus bes Tobes Nachtgewalt, Um bieses Lichts erquidenben Genuß, Um Sicherheit bes Daseyns ruft zuerst Aus tieser Noth ein halbverlorner noch. Was dann zu heilen sey, was zu erstatten, Was zu vermissen, lehre Tag um Tag.

#### Cerichtsrath.

Und nachft bem Leben, mas erflehft bu bir? Engenie.

Des Baterlandes vielgeliebten Boben! Gerichtsrath.

Du forberft viel im eing'gen, großen Bort! Engenie.

Ein einzig Wort enthält mein ganzes Glüd. Gerichtsrath.

Den Zauberbann, wer wagt's ihn aufzulöfen? Engenie.

Der Tugend Gegenzauber fiegt gewiß! Gerichtsrath.

Der obern Macht ift fcwer zu wiberfieben. Engenie.

Allmächtig ist sie nicht, die obre Macht. Gewiß! dir giebt die Kenntniß jener Formen, Für Hohe wie für Niedre gleich verbindlich, Ein Mittel an. Du lächelst. Ist es möglich! Das Mittel ist gefunden! Sprich es aus!

Bas hulf' es, meine Beste, wenn ich bir Bon Möglichkeiten spräche! Möglich scheint Faft alles unsern Bunschen; unser That Sett sich, von innen wie von außen, viel, Bas sie burchaus unmöglich macht, entgegen; Ich kann, ich barf nicht reben, laß mich los!

Und wenn bu taufchen follteft! — Bare nur Für Augenblide meiner Phantasie Gin zweifelhafter, leichter Flug vergönnt! Gin Uebel um bas andre biete mir! 3ch bin gerettet, wenn ich wählen tann.

Gerichtsrath.

Ein Mittel giebt es, bich im Baterland Zurud zu halten. Friedlich ist's, und manchem Erschien es auch erfreulich. Große Gunst hat es vor Gott und Menschen. heil'ge Kräste Erheben's über alle Willfür. Jedem, Der's anerkennt, sich's anzueignen weiß, Berschafft es Glüd und Ruhe. Bollbestand Erwünschter Lebensgüter sind wir ihm, Sowie der Zukunst höchste Bilber schuldig. Als allgemeines Menschengut verordnet's Der himmel selbst, und ließ dem Glüd, der Kühnheit Und stiller Reigung Kaum, sich's zu erwerben.

Belch Paradies in Rathseln stellst bu bar? Gerichtsrath.

Der eignen Schöpfung himmlifch Erbenglud.

Was hilft mein Sinnen! ich verwirre mich!
Gerichtsrath.

Errathft bu's nicht, fo liegt es fern von bir. Engenie.

Das zeige fich, sobalb bu ausgesprochen. Gerichtsrath.

3d mage viel! Der Ehstand ift es! Engenie.

Bie ?

### Gerichtsrath.

Gefprochen ift's; nun überlege bu. Engenit.

Dich überrascht, mich angftet folch ein Bort. Gerichtsrath.

Ins Auge faffe, was bich überrafcht. Engenie.

Mir lag es fern in meiner frohen Zeit, Nun kann ich seine Rahe nicht ertragen; Die Sorge, die Beklemmung mehrt fich nur. Bon meines Baters, meines Königs hand Mußt' ich bereinst ben Bräutigam erwarten. Boreilig schwärmte nicht mein Blid umher, Und keine Neigung wuchs in meiner Brust. Nun soll ich benken, was ich nie gebacht, Und fühlen, was ich sittsam weggewiesen, Soll mir ben Satten wünschen, eh ein Mann Sich liebenswerth und meiner werth gezeigt, Und jenes Glück, das Hymen uns verspricht, Zum Rettungsmittel meiner Noth entweihen.

Dem wadern Mann vertraut ein Beib getroft, Und wär' er fremb, ein zweiselhaft Geschick. Der ist nicht fremb, wer Theil zu nehmen weiß. Und schnell verbindet ein Bedrängter sich Mit seinem Retter. Bas im Lebensgange Dem Gatten seine Gattin sessende eignet, Ein Sicherheitsgefühl, ihr werd' es nie An Rath und Trost, an Schutz und Huse Das slößt im Augenblick ein kühner Mann Dem Busen bes gesahrumgebnen Beibes Durch Wagethat auf ew'ge Zeiten ein.

Und mir, wo zeigte fich ein folder helb? Gerichtsrath.

Der Manner Schaar ift groß in biefer Stabt. Engenie.

Doch allen bin und bleib' ich unbefannt. Cerichtsrath.

Richt lange bleibt ein folder Blid verborgen! Eugenie.

D täusche nicht ein leichtbetrognes hoffen! Bo fanbe fich ein Gleicher, seine hand Mir, ber Erniebrigten, ju reichen? Dürft' ich. Dem Gleichen selbst ein solches Glud verbanken? Gerichtsrath.

Ungleich erscheint im Leben viel, boch balb Und unerwartet ift es ausgeglichen. In em'gem Wechsel wiegt ein Wohl bas Web Und ichnelle Leiben unfre Freuben auf. Nichts ift beständig! Manches Difeverhaltniß Löft unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Stufenschritte fich in harmonie. Und, ach! ben größten Abstand weiß die Liebe. Die Erbe mit bem himmel, auszugleichen.

Eugenie.

In leere Traume bentit bu mich zu wiegen. Gerichtsrath.

Du bist gerettet, wenn bu glauben kannst. Engenie.

So zeige mir bes Retters treues Bilb! Gerichtsrath.

3ch zeig' ihn bir, er bietet feine Sanb! Engenie.

Du! welch ein Leichtsinn überraschte bich? Gerichtsrath.

Entschieden bleibt auf ewig mein Gefühl. Eugenie.

Der Augenblid, vermag er folde Bunber? Gerichtsrath.

Das Bunber ift bes Augenblide Gefcopf. Engenie.

Und Frethum auch der Uebereilung Sohn. Gerichtsrath.

Ein Mann, ber bich gesehen, irrt nicht mehr. Eugenie.

Erfahrung bleibt bes Lebens Meifterin. Gerichtsrath.

Berwirren kann sie, boch bas Herz entscheibet D lag bir fagen! wie por wenig Stunden 3ch mit mir felbft zu Rathe ging und mich So einsam fühlte, meine gange Lage, Bermögen, Stand, Geschäft ins Auge faßte, Und um mich ber nach einer Gattin fann:

Da regte Phantasie mir manches Bilb. Die Schäte ber Erinnrung fichtenb. auf. Und wohlgefällig ichwebten fie vorüber. Bu keiner Babl bewegte fich mein Berg. Doch bu erscheineft; ich empfinde nun, Bas ich bedurfte. Dieg ift mein Geschick.

Engenie.

Die Frembe, Schlechtumgebne, Digempfohlne, Sie konnte froben ftolgen Troft empfinden. Sich fo geschätt, fich so geliebt ju febn, Bebachte fie nicht auch bes Freundes Glud, Des eblen Manns, ber unter allen Menichen Bielleicht zulett ihr Gulfe bieten mag. Betrügft bu bich nicht felbft? und magft bu, bich Dit jener Macht, die mich bedroht, ju meffen? Gerichtsrath.

Dit jener nicht allein! - Dem Ungeftum Des roben Drangs ber Menge zu entgebn, Bat uns ein Gott ben iconften Bort bezeichnet.

Im Saufe, wo ber Gatte ficher waltet, Da wohnt allein ber Friede, ben vergebens Im Beiten bu, ba braugen, suchen magft. Unrub'ge Diggunft, grimmige Berleumbung, Berhallendes, parteiifches Bestreben, Richt wirken fie auf biesen beil'gen Kreis! Bernunft und Liebe begen jebes Blud, Und jeben Unfall milbert ihre Sanb.

Romm! Rette bich ju mir! 3ch tenne mich, Und weiß, was ich versprechen barf und kann! Engenie.

Bift bu in beinem Saufe Surft? Gerichtsrath.

Ich bin's!

Und jeber ift's, ber Gute wie ber Bofe. Reicht eine Dacht benn wohl in jenes Saus, Bo ber Tyrann bie holbe Gattin frankt,

Benn er nach eignem Sinn verworren banbelt, Durch Launen, Worte, Thaten jebe Luft Mit Schabenfreube finnreich untergrabt? Ber trodnet ibre Thranen? Beld Gefet. Beld Tribunal erreicht ben Schulbigen? Er triumphirt, und ichweigenbe Gebulb Sentt nach und nach, verzweifelnb, fie ins Grab. Rothwendigfeit, Gefet, Gewohnheit gaben Dem Mann fo große Rechte; fie vertrauten Auf feine Kraft, auf feinen Bieberfinn. -Nicht helbenfauft, nicht helbenftamm, geliebte, Berehrte Frembe, weiß ich bir au bieten, Allein bes Bürgers boben Sicherstand. Und bist du mein, was kann bich mehr berühren? Auf ewig bist bu mein, versorat, beschütt. Der König forbre bich von mir jurud, Als Gatte fann ich mit bem Ronig rechten.

#### Eugenie.

Bergieb! Mir schwebt noch allzu lebhaft vor, Was ich verscherzte! Du, Großmüthiger, Bebenkest nur, was mir noch übrig blieb. Wie wenig ist es! Dieses Wenige Lehrst du mich schätzen, giebst mein eignes Wesen Durch bein Gefühl belebend mir zurück. Berehrung zoll' ich bir; wie soll ich's nennen? Dankbare, schwesterlich entzückte Neigung! Ich sich als bein Geschöpf und kann Dir leiber, wie du wünschest, nicht gehören.

### Gerichtsrath.

So fonell verfagft bu bir und mir bie hoffnung! Engenic.

Das Soffnungelofe fünbet ichnell fich an!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Sofmeifterin.

fofmeifterin.

Dem gunft'gen Wind gehorcht bie Klotte icon, Die Segel ichwellen, alles eilt binab. Die Scheibenben umarmen thranend fich. Und von ben Schiffen, von bem Stranbe webn Die weißen Tucher noch ben letten Gruß. Balb lichtet unfer Schiff bie Anter auch! Romm! Lag uns geben! Uns begleitet nicht Gin Scheibegruß, wir gieben unbeweint.

Gerichtsrath.

Richt unbeweint, nicht ohne bittern Schmerz Burudgelagner Freunde, bie nach euch Die Arme rettend ftreden. D! vielleicht Erscheint, was ihr im Augenblid verschmabt, Euch balb ein sehnsuchtswerthes, fernes Bilb.

(Bu Gugenien.)

Bor wenigen Minuten nannt' ich bich Entzückt willtommen! Soll ein Lebewohl Bebend auf ewig unfre Trennung fiegeln? fofmeifterin.

Der Unterrebung Inhalt, abn' ich ihn? Gerichtsrath.

Bum em'gen Bunbe fiehft bu mich bereit. Asfmeifterin (au Gugenien).

Und wie erkennst bu folch ein groß Erbieten? Engenie.

Mit hochft gerührten Bergens reinstem Dank. fofmeifterin.

Und ohne Reigung, diese Band gut fassen? Gerichtsrath.

Bur Bulfe bietet fie fich bringenb an.

#### Engenie.

Das Rachfte fteht oft unergreifbar fern. fiofmeifterin.

Ach! fern von Rettung stehn wir nur zu balb. Gerichtsrath

Und haft bu fünftig Drohenbes bebacht? Engenie.

Sogar bas lette Drohenbe, ben Tob.

Gin angebotnes Leben ichlägft bu aus? Gerichisrath.

Erwünschte Feier froher Bunbestage?
Engenie.

Gin Fest verfaumt' ich, feins erscheint mir wieber.

Gewinnen fann, wer viel verloren, fcnell. Gerichtsrath.

Rach glanzendem ein bauerhaft Gefchid.

hinweg bie Dauer, wenn ber Glanz verlosch! Sofmeifterin.

Wer Mögliches bebentt, lagt fich genugen. Gerichtsrath.

Und wem genügte nicht an Lieb' und Treue?

Engenie.

Den Schmeichelworten wiberspricht mein Herz, Und wiberstrebt euch beiben ungebulbig.

Gerichtsrath.

Ach, allgulästig scheint, ich weiß es wohl, Uns unwillsommne Hülfe! Sie erregt Nur innern Zwiespalt. Danken möchten wir, Und sind undankbar, da wir nicht empfangen. Drum laßt mich scheiden, doch des Hasenbürgers Gebrauch und Pflicht vorher an euch erfüllen, Aufs unfruchtbare Meer von Landesgaben Zum Lebewohl Erquickungsvorrath widmen! Dann werb' ich flehen, werbe ftarren Blids Geschwollne Segel ferner, immer ferner, Und Glud und hoffnung weichend schwinden febn.

### Bierter Auftritt.

Cugenie. Dofmeifterin.

Engenie.

In beiner hand, ich weiß es, ruht mein heil, So wie mein Elend. Laß bich überreben! Laß bich erweichen! Schiffe mich nicht ein! Kofmeisterin.

Du lenkeft nur, was uns begegnen foll, Du haft zu mahlen! Ich geborche nur Der ftarken hand, fie ftogt mich vor fich bin. Engenie.

Und nennst bu Bahl, wenn Unvermeibliches Unmöglichem sich gegenüber stellt? Kofmeisterin.

Der Bund ift möglich, wie ber Bann vermeiblich. Engenie.

Unmöglich ift, was Gble nicht vermögen. fofmeifterin.

Für biefen biebern Mann vermagft bu viel. Engenie.

In begre Lagen führe mich zurud, Und fein Erbieten lohn' ich granzenlos.

Assmeisterin.
Ihn lohne gleich, was ihn allein belohnt, Bu hohen Stufen heb' ihn beine Hand! Wenn Tugend, wenn Berdienst ben Tüchtigen Nur langsam fördern, wenn er still entsagend Und kaum bemerkt, sich andern widmend, strebt, So führt ein edles Weib ihn leicht ans Ziel.

hinunter foll fein Mann bie Blide wenben, hinauf gur höchsten Frauen kehr' er sich! Gelingt es ihm, sie gu erwerben, schnell Geebnet zeigt bes Lebens Pfab sich ihm.

Berwirrenber, verfälschter Worte Sinn Entwickl' ich wohl aus beinen falschen Reben, Das Gegentheil erkenn' ich nur zu klar: Der Gatte zieht sein Weib unwiderstehlich In seines Kreises abgeschloßne Bahn. Dorthin ist sie gebannt, sie kann sich nicht Aus eigner Krast besondre Wege wählen. Aus niedrem Zustand führt er sie hervor, Aus höhern Sphären lockt er sie hernieder: Berschwunden ist die frühere Sestalt, Berloschen jede Spur vergangner Lage. Was sie gewann, wer will es ihr entreißen? Was sie verlor, wer giebt es ihr zurück?

So brichft bu graufam bir und mir ben Stab. Eugenie.

Noch forscht mein Blid nach Rettung hoffnungsvoll. Kofmeisterin.

Der Liebende verzweifelt, tannft bu hoffen? Engenie.

Ein falter Mann verlieh' uns beffern Rath.

Bon Rath und Bahl ift feine Rebe mehr; Du fturgest mich ins Elend, folge mir! Engenie.

D baß ich bich noch einmal freundlich hold Bor meinen Augen fabe, wie du ftets Bon früher Zeit herauf mich angeblickt! Der Sonne Glanz, die alles Leben regt, Des klaren Monds erquicklich leifer Schein Begegneten mir holder nicht als du.

Bas tonnt' ich munichen? Borbereitet mar's. Bas burft' ich fürchten? Abgelehnt war alles! Und 20a fich ins Berborane meine Mutter Bor ibres Kindes Bliden frub jurud. So reichtest bu ein überfließend Maak Beforater Mutterliebe mir entgegen. Bift bu benn gang verwandelt? Aeußerlich Erscheinst bu mir bie vielgeliebte felber; Doch ausgewechselt ift, so scheint's, bein Berg -Du bift es noch, die ich um Rlein und Großes So oft gebeten, bie mir nichts verweigert. Bewohnter Ehrfurcht findliches Befühl. Es lebrt mich nun bas Bochfte zu erbitten. Und fonnt' es mich erniebrigen, bich nun An Baters, Königs, bich an Gottes Statt Bebognen Rnie's um Rettung anzufleben?

(Sie knieet.)

## gofmeifterin.

In diefer Lage scheinst bu meiner nur Berftellt zu spotten. Falscheit rührt mich nicht.
(hebt Eugenten mit heftigkeit aus.)

#### Engenie.

So hartes Wort, so widriges Betragen, Ersahr' ich das, erleb' ich das von dir? Und mit Gewalt verscheuchst du meinen Traum. Im klaren Lichte seh' ich mein Geschick! Nicht meine Schuld, nicht jener Großen Zwist, Des Bruders Tück hat mich hergestoßen, Und mitverschworen hältst du mich gebannt.

Dein Jrrthum schwankt nach allen Seiten hin. Bas will ber Bruber gegen bich beginnen? Den bofen Willen hat er, nicht bie Macht.

Engenie.

Sen's wie ihm wolle! Roch verschmacht' ich nicht In ferner Bufte hoffnungelofen Raumen.

Ein lebend Boll bewegt fich um mich her, Ein liebend Boll, bas auch ben Baternamen Entzudt aus seines Kindes Mund vernimmt. Die forbr' ich auf. Aus roher Menge kündet Ein mächt'ger Ruf mir meine Freiheit an.

#### fofmeifterin.

Die rohe Menge haft bu nie gekannt! Sie ftarrt und ftaunt und zaubert, läßt geschehn; Und regt fie sich, so enbet ohne Glück, Bas ohne Plan zufällig sie begonnen.

#### Eugenie.

Den Glauben wirst du mir mit kalkem Wort Richt, wie mein Glück mit frecher That, zerstören. Dort unten hoff' ich Leben aus bem Leben, Dort, wo die Masse thätig strömend wogt, Wo jedes Herz, mit Wenigem befriedigt, Für holdes Mitseid gern sich öffnen mag. Du hältst mich nicht zurück! Ich ruse saut, Wie furchtbar mich Gesahr und Noth bedrängen, Ins wühlende Gemisch mich stürzend, aus.

## Fünfter Aufzug.

Plat am Bajen.

## Erfter Auftritt.

Gugenie. Sofmeifterin.

#### Engenie.

Mit welchen Ketten führst bu mich zurück? Sehorch' ich wiber Willen bießmal auch! Fluchwürdige Gewalt ber Stimme, die Wich einst so glatt zur Folgsamkeit gewöhnte, Die meines ersten bilbsamen Gefühls Im ganzen Umfang sich bemeisterte! Du warst es, der ich dieser Borte Sinn Zuerst verdanke, dieser Sprache Kraft Und künstliche Verknüpfung; diese Welt hab' ich aus beinem Munde, ja, mein eignes Herz. Nun brauchst du diesen Zauber gegen mich, Du sesselst wich wieder, Mein Geist verwirrt sich, mein Gefühl ermattet, Und zu den Tobten sehn' ich mich hinab.

## gofmeiferin.

D hätte biese Zauberkraft gewirkt, Als ich bich bringenb, stehentlich gebeten, Bon jenen hohen Planen abzustehn!

#### Engenie.

Du ahnetest solch ungeheures Uebel, Und warntest nicht ben allzusichern Muth?

#### gofmeifterin.

Bohl burft' ich warnen, aber leise nur; Die ausgesprochne Sylbe trug ben Tob.

#### Engenie.

Und hinter beinem Schweigen lag Berbannung! Ein Tobeswort, willtommner war es mir.

#### fofmeiferin.

Dieg Unglud, vorgesehen ober nicht, hat mich und bich in gleiches Ret verschlungen.

#### Eugenie.

Was tann ich wissen, welch ein Lohn bir wirb, Um beinen armen Zögling zu verberben!

#### fofmeifterin.

Er wartet wohl am fremben Stranbe mein! Das Segel schwillt und führt uns beibe hin.

#### Engenie.

Noch hat bas Schiff in seine Kerker nicht Mich ausgenommen. Sollt' ich willig gehn?

#### fofmeifterin.

Und riesst du nicht bas Bolt zur Hulfe schon? Es flaunte nur bich an und schwieg und ging. Eugenie.

Mit ungeheurer Noth im Kampse, schien Ich bem gemeinen Blid bes Wahnsinns Beute. Doch sollst du mir mit Worten, mit Gewalt Den muth'gen Schritt nach Hüsse nicht verkümmern. Die Ersten bieser Stadt erheben sich Aus ihren Häusern dem Gestade zu, Die Schiffe zu bewundern, die, gereiht, Uns unerwünsicht, das hohe Weer gewinnen. Schon regt sich am Palast des Gouverneurs Die Wache. Zener ist es, der die Stusen, Bon mehreren begleitet, niedersteigt. Ind will ihn sprechen, ihm den Fall erzählen! Und ist er werth, an meines Königs Plat

Den wichtigsten Geschäften vorzustehn, So weift er mich nicht unerhört von hinnen.

#### Aofmeifterin,

Ich hindre dich an diesem Schritte nicht, Doch nennst du keinen Namen, nur die Sache.

#### Engenie.

Den Namen nicht, bis ich vertrauen barf.

#### fofmeifterin.

Es ift ein ebler junger Mann und wirb, Bas er vermag, mit Anstand gern gewähren.

## 3meiter Auftritt.

Die Borigen. Der Gouverneur. Abjutanten.

#### Engenie.

Dir in ben Weg zu treten, barf ich's wagen? Birft bu ber fühnen Fremben auch verzeibn?

Sonverneur (nachdem er fie aufmerksam betrachtet). Ber fich, wie bu, bem erften Blid empfiehlt, Der ift gewiß bes freundlichsten Empfangs.

#### Eugenie.

Nicht froh und freundlich ist es, was ich bringe, Entgegen treibt mich dir die höchste Noth.

#### Couperneur.

Ift fie zu heben möglich, fen mir's Pflicht; Ift fie auch nur zu linbern, foll's geschehn.

#### Engenie.

Bon hohem Haus entsproß die Bittende; Doch leider ohne Namen tritt sie auf.

#### Couperneur.

Ein Rame wird vergeffen; bem Gebachtniß Schreibt fold ein Bilb fich unauslöschlich ein.

Engenie.

Gewalt und Lift entreißen, fuhren, brangen Mich von bes Baters Bruft ans wilbe Meer.

Ber burfte fich an biefem Friebensbilb Dit ungeweihter Feinbeshanb vergreifen? Engenie.

Ich selbst vermuthe nur! Mich überrascht Aus meinem eignen hause bieser Schlag. Bon Eigennut und bosem Rath geleitet, Sann mir ein Bruber bieß Berberben aus, Und biese hier, die mich erzogen, steht, Mir unbegreislich, meinen Feinden bei.

hofmeifterin.

Converneur.

Ihr fieh' ich bei und milbre großes Ucbel, Das ich zu heilen, leiber! nicht vermag. Engenie.

Ich soll zu Schiffe steigen, forbert sie! Nach jenen Usern führt sie mich hinüber! Kosmeikerin.

Geb' ich auf solchem Weg ihr bas Geleit, So zeigt es Liebe, Muttersorgfalt an.

Berzeiht, geschätzte Frauen, wenn ein Mann, Der, jung an Jahren, manches in ber Welt Gesehn und überlegt, im Augenblick, Da er euch sieht und hört, bebenklich stutt. Bertrauen scheint ihr beibe zu verdienen, Und ihr mißtraut einander beibe selbst, So scheint es wenigstens. Wie soll ich nun Des wunderbaren Knotens Räthselschlinge, Die euch umstrickt, zu lösen übernehmen?

Wenn bu mich hören willft, vertrau' ich mehr. Sofmeifterin.

Auch ich vermöchte manches zu erklären.

#### Convernent,

Daß uns mit Fabeln oft ein Frember täuscht, Muß auch ber Wahrheit schaben, wenn wir fie In abenteuerlicher Hulle sehn.

Engenie.

Migtrauft bu mir, fo bin ich ohne Bulfe.

Und traut' ich auch, ift boch zu helfen schwer. Engenie.

Mur gu ben Meinen fende mich gurud!

Berlorne Kinder aufzunehmen, gar Entwendete, versioßne zu beschüßen, Bringt wenig Dank dem wohlgesinnten Mann. Um Gut und Erbe wird sogleich ein Streit, Um die Person, ob sie die rechte sey, Gehässig ausgeregt, und wenn Berwandte Ums Mein und Dein gesühllos habern, trifft Den Fremden, der sich eingemischt, der haß Bon beiden Theilen, und nicht selten gar, Beil ihm der strengere Beweis nicht glüdt, Steht er zulest auch vor Gericht beschämt. Berzeih mir also, wenn ich nicht sogleich Mit hoffnung dein Gesuch erwiedern kann.

Engenie.

Biemt eine solche Furcht bem eblen Mann, Bohin soll sich ein Unterbrückter wenben?

Doch wenigstens entschulbigst bu gewiß Im Augenblid, wo ein Geschäft mich rust, Wenn ich auf morgen frühe bich hinein In meine Wohnung labe, bort genauer Das Schickfal zu erfahren, bas bich brängt. Eugenie.

Mit Freuben werb' ich fommen. Rimm voraus Den lauten Dant für meine Rettung an! Asfmeifterin (bie ibm ein Bapter überreicht). Wenn wir auf beine Labung nicht erscheinen, So ift bieg Blatt Entschulbigung genug.

#### Couperneur

(ber es aufmerkfam eine Beile angefeben, es jurudgebenb). So tann ich freilich nur beglüdte Fahrt, Ergebung ins Geschid und hoffnung munschen.

## Dritter Auftritt.

Gugenie. Sofmeifterin.

#### Engenie.

Ift dieß ber Talisman, mit dem bu mich Entführst, gesangen hältst, ber alle Guten, Die sich zu Hülfe mir bewegen, lähmt? Laß mich es ansehn, dieses Todes Blatt! Mein Elend kenn' ich; nun so laß mich auch, Wer es verhängen konnte, laß mich's wissen!

Sofmeifterin (bie bas Blatt offen bargeigt). Sier! Sieh berein!

Engenie (fich megmenbenb).

Entsetliches Gefühl! Und überlebt' ich's, wenn des Baters Name, Des Königs Name mir entgegen blitte! Noch ist die Täuschung möglich, daß verwegen Ein Kronbeamter die Gewalt mißbraucht, Und, meinem Bruder fröhnend, mich verlett. Da bin ich noch zu retten. Eben dieß Bill ich ersahren! Zeige ber!

fofmeifterin (wie oben).

Du siehst's!

Eugenie (wie oben).

Der Muth verläßt mich! Rein, ich wag' es nicht. Sep's wie es will, ich bin verloren, bin

Mus allem Bortheil biefer Belt gestoßen; Entsag' ich benn auf ewig biefer Belt! D bieg vergonnst bu mir! bu willst es ja, Die Keinde wollen meinen Tod, fie wollen Dich lebend eingescharrt. Bergonne mir, Der Rirche mich ju nabern, bie begierig So mand unichulbig Opfer icon verschlang. Dier ift ber Tempel, biefe Pforte führt Bu flillem Jammer, wie ju ftillem Glud. Lag biesen Schritt mich ins Berborgne thun! Bas mich baselbit erwartet, sen mein Loos.

gofmeifterin.

3ch sehe, die Aebtissin steigt, begleitet Bon zwei ber Ihren, zu bem Plat herab; Auch fie ift jung, von bobem Saus entsproffen; Entbed' ihr beinen Bunfc, ich hindr' es nicht.

## Bierter Auftritt.

Die Borigen. Mebtiffin. 3mei Ronnen.

#### Eugenie.

Betaubt, verworren, mit mir felbft entzweit Und mit ber Belt, verehrte beil'ge Jungfrau, Siehft bu mich bier. Die Angst bes Augenblicks, Die Sorge für die Rutunft treiben mich In beine Gegenwart, in ber ich Lindrung Des ungeheuren Uebels hoffen barf.

Aebtiffin.

Benn Rube, wenn Besonnenheit und Friebe Mit Gott und unferm eignen Bergen fich Mittheilen läßt, so soll es, eble Frembe, Nicht fehlen an ber Lehre treuem Wort, Dir einzuflößen, was ber Meinen Glud Und meins, für beut so wie auf ewig, forbert. Soetbe, Die naturliche Tochter.

#### Engenie.

Unenblich ist mein Uebel, schwerlich möcht' Es durch der Worte göttliche Gewalt Sogleich zu heilen seyn. O! nimm mich auf Und laß mich weilen, wo du weilst, mich erst In Thränen lösen diese Bangigkeit Und mein erleichtert Herz dem Troste weihen.

#### Aebtiffin.

Bohl hab' ich oft im heiligen Bezirk Der Erbe Thränen sich in göttlich Lächeln Berwandeln sehn, in himmlisches Entzücken; Doch brängt man sich gewaltsam nicht herein; Gar manche Prüfung muß die neue Schwester Und ihren ganzen Werth und erft entwickeln.

#### fofmeifterin.

Entschiedner Werth ift leicht zu tennen, leicht, Bas bu bebingen möchteft, zu erfüllen.

#### Aebtiffin.

Ich zweisse nicht am Abel ber Geburt, Richt am Bermögen, bieses Hauses Rechte, Die groß und wichtig find, dir zu gewinnen. Drum laßt mich balb vernehmen, was ihr denkt.

#### Eugenie.

Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! Berbirg mich vor ber Welt im tiefften Winkel, Und meine ganze habe nimm bahin. Ich bringe viel und hoffe mehr zu leiften.

## Aebtiffin.

Kann uns die Jugend, uns die Schönheit rühren. Ein ebles Wesen, spricht's an unser Herz, So hast du viele Rechte, gutes Kind. Geliebte Tochter! komm an meine Brust!

#### Engenie.

Mit biefem Wort, mit biefem herzensbrud Befanftigft bu auf einmal alles Toben

Der aufgeregten Bruft. Die lette Belle Umspült mich weichend noch. Ich bin im hafen.

Hofmeifterin (bazwischentretenb). Wenn nicht ein grausam Schicksal widerstünde! Betrachte dieses Blatt, uns zu beklagen. (Sie reicht der Aebtiffin das Blatt.)

Aebtiffin (bie gelesen). Ich muß bich tabeln, baß bu wissentlich So manch vergeblich Wort mit angehört. Ich beuge vor ber höhern Hand mich tief, Die hier zu walten scheint.

## Fünfter Auftritt.

Eugenie. Sofmeifterin.

#### Engenie.

Wie? bobre Sanb? Bas meint bie Beuchlerin? Berfteht fie Gott? Der himmlisch Sochste bat gewiß nicht bier Mit biefer Frevelthat zu thun. Berfteht Sie unfern Ronig? Bobl! ich muß es bulben, Bas biefer über mich verhängt. Allein 3d will nicht mehr in Zweifel zwischen Furcht Und Liebe schweben, will nicht weibisch mehr, Inbem ich untergebe, noch bes Bergens Und feiner weichlichen Gefühle iconen. Es breche, wenn es brechen foll, und nun Berlang' ich biefes Blatt gu feben, fen Bon meinem Bater, sey von meinem König Das Tobesurtheil unterzeichnet. Jener Gereigten Gottheit, bie mich nieberschmettert, Bill ich getroft ins Auge schauend ftebn. D baß ich vor ihr stünde! Kürchterlich Ift ber bebrangten Unichulb letter Blid.

#### fofmeifterin.

3ch hab' es nie verweigert, nimm es hin.

Engenie (bas Papier von außen ansehenb). Das ist bes Menschen wunderbar Geschiet, Daß bei bem größten Uebel noch die Furcht Bor sernerem Berlust ihm übrig bleibt. Sind wir so reich, ihr Götter! daß ihr uns Mit Einem Schlag nicht alles rauben könnt? Des Lebens Glüd entriß mir dieses Blatt, Und läßt mich größern Jammer noch befürchten.

(Sie entfaltet's.)

Bohlan! Getroft, mein Berg, und ichaubre nicht, Die Reige biefes bittern Relche ju fclurfen.

(Blidt binein.)

Des Königs Sanb und Siegel!

Sutes Rinb,

Bebaure mich, indem du bich bejammerft. Ich übernahm bas traurige Geschäft, Der Allgewalt Befehl vollzieh' ich nur, Um dir in beinem Elend beizustehn. Dich teiner fremden hand zu überlassen. Bas meine Seele peinigt, was ich noch Bon biesem schredlichen Ereigniß tenne, Erfährst du fünftig. Jeht verzeihe mir, Benn mich die eiserne Nothwendigkeit Uns underzüglich einzuschiffen zwingt.

## Sechster Auftritt.

Eugenie allein, bernach Sofmeifterin im Grunbe.

#### Engenie.

So ift mir benn bas iconfte Ronigreich. Der Bafenplat, von Taufenben belebt, Bur Bufte morben und ich bin allein. Bier fprechen eble Manner nach Gefeten, Und Krieger laufden auf gemegnes Wort. Dier fleben beilig Ginfame jum himmel, Beschäftigt ftrebt bie Denge nach Gewinn. Und mich verflößt man ohne Recht und Urtheil, Richt Gine Band bewaffnet fich fur mich, Man schließt mir bie Afple, niemand mag Bu meinen Gunften wenig Schritte magen. Berbannung! Ja, bes Schredenworts Gewicht Erbrudt mich icon mit allen feinen Laften; Schon fubl' ich mich ein abgestorbnes Glieb. Der Körper, ber gefunde, flögt mich los. Dem felbstbewuften Tobten aleich' ich, ber. Gin Reuge feiner eigenen Beftattung. Gelähmt, in balbem Traume, graufend liegt. Entsetliche Nothwendigkeit! Doch wie? Ift mir nicht eine Wahl verstattet? Rann 3d nicht bes Mannes Band ergreifen, ber Mir, einzig ebel, feine Gulfe beut? -Und tonnt' ich bas? 3ch tonnte bie Geburt, Die mich fo boch binaufgerudt, verläugnen! Bon allem Glange jener hoffnung mich Auf ewig trennen! Das vermag ich nicht! D faffe mich, Gewalt, mit ehrnen Kauften! Beidid, bu blinbes, reife mich binmea! Die Babl ift schwerer als bas Uebel selbst. Die amischen ameien Uebeln ichwantend bebt.

(Dofmeifterin, mit Leuten, welche Gepad tragen, geht fcmeigenb binten vorbet.)

Sie tommen! tragen meine Sabe fort. Das lette, was von toftlichem Befit Dir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt? Man bringt's hinüber, und ich foll ihm nach. Gin gunft'ger Binb bewegt bie Bimbel feemarts. Balb werb' ich alle Segel schwellen febn. Die Rlotte lofet fich vom Safen ab! Und nun bas Schiff, bas mich Unfel'ge tragt. Man tommt! Man forbert mich an Borb. D Gott! Ift benn ber himmel ehern über mir? Dringt meine Jammerstimme nicht hindurch? So sen's! 3ch gehe! Doch mich soll bas Schiff In feines Rerters Raume nicht verschlingen. Das lette Bret, bas mich hinüber führt, Soll meiner Freiheit erfte Stufe werben. Empfangt mich bann, ihr Bellen, faßt mich auf, Und festumschlingend fentet mich binab In eures tiefen Friedens Grabesichoog! Und wenn ich bann vom Unbill biefer Welt Richts mehr au fürchten babe, fpult aulest Mein bleichenbes Gebein bem Ufer au. Daß eine fromme Seele mir bas Grab Auf beim'ichem Boben wohlgefinnt bereite. (Mit einigen Schritten.)

Boblan benn!

(Balt inne.)

Was fessell mein Fuß nicht mehr gehorchen? Was fessell meinen Schritt, was hält mich hier? Unsel'ge Liebe zum unwürd'gen Leben! Du sührest mich zum harten Kampf zurück. Berbannung, Tob, Entwürdigung umschließen Mich sest und ängsten mich einander zu. Und wie ich mich von einem schaubernd wende, So grinst das andre mir mit Höllenblick. Ist denn kein menschlich, ist kein göttlich Mittel, Bon tausenbsacher Qual mich zu befreien?

O baß ein einzig ahnungsvolles Wort Zufällig aus ber Menge mir ertönte! O baß ein Friedensvogel mir vorbei Mit leisem Fittig leitend sich bewegte! Gern will ich hin, wohin das Schicksal ruft; Es deute nur! und ich will gläubig solgen. Es winke nur! ich will dem heil'gen Winke, Bertrauend, hossend, ungesäumt mich fügen.

## Siebenter Auftritt.

Gugenie. Dond.

#### Engenie

(bie eine Beit lang vor fich bingefeben, indem fie bie Augen aufhebt und ben Mond erblidt).

Ich barf nicht zweifeln, ja! ich bin gerettet! Ja! biefer ift's, ber mich bestimmen foll. Gesenbet auf mein Flehn, erscheint er mir, Der Würbige, Bejahrte, bem bas Herz Beim ersten Blick vertraut entgegen sliegt.

(3hm entgegen gebenb.)

Mein Bater! laß ben, ach! mir nun versagten, Berkummerten, verbotnen Baternamen Auf dich, den eblen Fremben, übertragen. Mit wenig Worten höre meine Noth! Richt als dem weisen, wohlbedächt'gen Mann, Dem gottbegabten Greise leg' ich sie Mit schmerzlichem Bertraun bir an die Brust.

#### Mönd.

Bas bich bebrangt, eröffne freien Muthes! Richt ohne Schickung trifft ber Leibenbe Mit bem zusammen, ber als höchste Pflicht Die Linderung der Leiben üben soll.

#### Engenie.

Ein Rathsel statt ber Klagen wirst bu hören, Und ein Orakel sorbr' ich, keinen Rath. Zu zwei verhaßten Zielen liegen mir Zwei Wege vor den Füßen, einer borthin, hierhin der andre, welchen soll ich wählen ?

Du führst mich in Bersuchung! Soll ich nur Als Loos entscheiben?

Engenie. Als ein beilig Loos.

Begreif' ich bich, so bebt aus tiefer Noth Bu bobern Regionen fich bein Blid. Erftorben ift im Bergen eigner Bille, Entscheidung hoffft bu bir vom Baltenben. Ja wohl! bas ewig Wirkenbe beweat. Une unbegreiflich, biefes ober jenes, Mis wie von ungefähr, ju unferm Bobl, Rum Rathe, jur Enticheibung, jum Bollbringen, Und wie getragen werben wir ans Riel. Dieg ju empfinben, ift bas bochfte Glud, Es nicht zu forbern, ift bescheibne Bflicht, Es zu erwarten, ichoner Troft im Leiben. D war' ich boch gewürdigt, nun für bich, Bas bir am besten frommte, vorzufühlen! Allein bie Ahnung ichweigt in meiner Bruft; Und kannst bu mehr nicht mir vertraun, so nimm Ein fruchtlos Mitleid bin jum Lebewohl.

Engenie.

Schiffbruchig fass ich noch die lette Planke! Dich halt' ich fest und sage wider Willen Zum lettenmal das hoffnungslose Wort: Aus hobem haus entsprossen, werd' ich nun Berfloßen, übers Meer verbannt, und könnte Mich durch ein Ehebundniß retten, das Bu niebren Sphären mich herunter zieht. Bas sagt nun dir das Herz? verstummt es noch? Mönch.

Es schweige, bis der prüsende Berstand Sich als ohnmächtig selbst bekennen muß. Du hast nur Allgemeines mir vertraut, Ich kann dir nur das Allgemeine rathen. Bist du zur Wahl genöthigt unter zwei Berhaßten Uebeln, sasse sie noch den meisten Kaum Zu heil gem Thun und Wirken übrig läßt, Was beinen Geist am wenigsten begränzt, Am wenigsten die frommen Thaten sesset.

Engenie.

Die Che, mert' ich, rathft bu mir nicht an.

Nicht eine solche, wie sie bich bebroht. Wie kann ber Priester segnen, wenn bas Ja Der holben Braut nicht aus bem Herzen quillt! Er soll nicht Wiberwärt'ges an einanber, Zu immer neu erzeugtem Streite, ketten; Den Wunsch ber Liebe, bie zum All bas Eine, Zum Ewigen bas Gegenwärtige,
Das Flüchtige zum Dauernben erhebt,
Den zu erfüllen, ift sein göttlich Amt.

Ins Elend übers Meer verbannft bu mich.

Bum Trofte jener bruben giebe bin! Engenie.

Wie foll ich troften, wenn ich felbft verzweifle?

Ein reines Herz, wovon bein Blid mir zeugt, Ein ebler Muth, ein hoher, freier Sinn Erhalten dich und andre, wo du auch Auf dieser Erde wandelst. Wenn du nun, In frühen Jahren ohne Schuld verbannt, Durch heil'ge Fügung fremde Fehler büßeft, So führst du, wie ein überirdisch Wesen, Der Unschuld Slück und Wunderkräfte mit. So ziehe denn hinüber! Trete frisch In senne Kreis der Traurigen! Erheitre Durch dein Erscheinen sene trübe Welt Durch mächt'ges Wort, durch fräst'ge That errege Der tiesgebeugten herzen eigne Kraft; Bereine die Zerstreuten um dich her, Berbinde sie einander, alle dir; Erschaffe, was du hier verlieren sollst, Dir Stamm und Vaterland und Kürstenthum!

#### Eugenie.

Getrauteft bu ju thun, mas bu gebieteft?

#### Mönd.

3d that's! - Als jungen Mann entführte icon Bu wilben Stammen mich ber Beift binüber. Ins robe Leben bracht' ich milbe Sitte, 3ch brachte himmelshoffnung in ben Tob. D hatt' ich nicht, verführt von treuer Reigung Dem Baterland ju nüten, mich jurud Ru biefer Wilbniß frechen Stäbtelebens, Bu biefem Buft verfeinerter Berbrechen, Bu biefem Pfuhl ber Selbstigkeit gewenbet! Dier fesselt mich bes Alters Unvermogen. Gewohnheit, Pflichten; ein Geschick vielleicht, Das mir bie ichwerfte Brufung fpat bestimmt. Du aber, jung, von allen Banben frei. Beftogen in bas Weite, bringe por, Und rette bich! Bas bu als Glend fühlft. Bermanbelt fich in Wohlthat! Gile fort!

Engenie.

Eröffne flarer! was befürchteft bu?

#### Mönd).

Im Dunflen brangt bas Runft'ge fich beran. Das fünftig Nächste felbit erfcbeinet nicht Dem offnen Blid ber Sinne, bes Berftanbs. Benn ich beim Sonnenschein burch biese Strafen Bewundernd manble, ber Gebäude Bracht, Die felsengleich gethürmten Maffen ichaue, Der Blate Rreis, ber Rirchen eblen Bau. Des Safens mafterfüllten Raum betrachte: Das scheint mir alles für bie Ewigkeit Gegründet und geordnet: biefe Menge Gewerksam Thatiger, bie bin und ber In biesen Räumen woat, auch die verspricht Sich unvertilgbar ewig berauftellen. Allein wenn biefes große Bilb bei Nacht In meines Beiftes Tiefen fich erneut, Da fturmt ein Brausen burch bie buftre Luft. Der feste Boden wantt, die Thürme schwanken. Gefuate Steine lösen sich berab. Und fo zerfällt in ungeformten Schutt Die Brachterscheinung. Wenig Lebenbes Durchtlimmt befümmert neuentstandne Sügel, Und jebe Trummer beutet auf ein Grab. Das Element zu banbigen vermag Ein tiefgebeugt, vermindert Bolt nicht mehr, Und raftlos wieberfebrend füllt bie Rluth Mit Sand und Schlamm bes Safens Beden aus. Eugenie.

Die Racht entwaffnet erft ben Menichen, bann Betampft fie ihn mit nichtigem Gebilb.

Ach! balb genug fteigt über unsern Jammer Der Sonne trübgebampfter Blid heran. Du aber fliehe, die ein guter Geift Berbannend segnete. Leb' wohl und eile!

## Achter Auftritt.

#### Engenie (allein).

Bom eignen Glend leitet man mich ab, Und fremben Jammer prophezeit man mir. Doch mar' es fremb, was beinem Baterlanb Begegnen foll? Diek fällt mit neuer Schwere Dir auf bie Bruft! Bum gegenwärt'gen Uebel Soll ich ber Aufunft Geiftesburben tragen? So ist's benn wahr, was in ber Kindheit schon Mir um bas Ohr geklungen, was ich erft Erborcht, erfragt und nun zulett fogar Aus meines Baters, meines Ronigs Mund, Bernehmen mufte! Diesem Reiche brobt Gin jaber Umfturg. Die jum großen Leben Befuaten Elemente wollen fich Richt wechselseitig mehr mit Liebesfraft Bu ftete erneuter Ginigfeit umfangen. Sie flieben fich, und einzeln tritt uun jebes Ralt in fich felbst gurud. Wo blieb ber Ahnherrn Gewalt'ger Geift, ber fie zu Ginem Zwed Bereinigte, bie feindlich fampfenben, Der biesem großen Bolk als Führer sich, Als Könia und als Bater bargestellt? Er ist entschwunden! Was uns übrig bleibt, Ift ein Gespenft, bas mit vergebnem Streben Berlorenen Befit ju greifen mabnt. Und folde Sorge nabm' ich mit binüber? Entzöge mich gemeinsamer Gefahr? Entflöhe ber Belegenheit, mich fühn Der boben Abnen murbig au beweisen. Und jeben, ber mich ungerecht verlett, In bofer Stunde bulfreich zu beschämen? Run bift bu, Boben meines Baterlanbs, Dir erft ein Beiligthum, nun fühl' ich erft

Den bringenben Beruf, mich anzuklammern. 3d laffe bich nicht los, und welches Banb Dich bir erbalten fann, es ift nun beilig. Bo finb' ich jenen gutgefinnten Dann, Der mir bie Sand fo traulich angeboten? An ibn will ich mich ichlieken! Im Berborgnen Bermahr' er mich, als reinen Talisman; Denn, wenn ein Bunber auf ber Belt geschieht. Gefdieht's burch liebevolle, treue Bergen. Die Grofe ber Gefahr betracht' ich nicht, Und meine Schwäche barf ich nicht bebenten; Das alles wirb ein gunftiges Gefchick Bu rechter Zeit auf hobe Zwede leiten. Und wenn mein Bater, mein Monarch mich einst Bertannt, verftogen, mich vergeffen, foll Erftaunt ihr Blid auf ber Erhaltnen ruhn, Die bas, mas fie im Glücke augefagt, Mus tiefem Glenb zu erfüllen ftrebt. Er tommt! 3ch feb' ihm freudiger entgegen, Als ich ihn ließ. Er kommt. Er sucht mich auf! Bu icheiben bentt er, bleiben werb' ich ibm.

## Reunter Auftritt.

Cugenie. Gerichterath. Gin Rnabe mit einem fconen Raftchen.

#### Gerichtsrath.

Schon ziehn bie Schiffe nach einander fort, Und balb, so fürcht' ich, wirft auch du berufen. Empfange noch ein herzlich Lebewohl Und eine frische Gabe, die auf langer Fahrt Beklommnen Reisenden Erquidung athmet. Gebenke mein! O daß du meiner nicht Und bösen Lage sehnsucksooll gebenkeft!

#### Engenie.

Ich nehme bein Geschent mit Freuben an, Es bürgt mir beine Reigung, beine Sorgsalt; Doch send' es eilig in bein Haus zurück! Und wenn bu benkst, wie du gedacht, empsinbest, Wie du empsunden, wenn dir meine Freundschaft Genügen kann, so solg' ich dir dahin.

#### Gerichtsrath

(nach einer Bause, ben Anaben durch einen Wint entfernend). Bit's möglich? hatte sich zu meiner Gunst In kurzer Zeit bein Wille so veranbert?

#### Eugenie.

Er ist verändert! aber benke nicht,
Daß Bangigkeit mich dir entgegen treibe.
Ein ebleres Gefühl — laß mich's verbergen! — Halt mich am Baterland, an dir zurück.
Run sey's gesragt: Bermagst du, hohen Muths,
Entsagung der Entsagenden zu weihen?
Bermagst du zu versprechen, mich als Bruder
Mit reiner Neigung zu empsangen? mir,
Der liebevollen Schwester, Schutz und Rath
Und stille Lebensssreude zu gewähren?

## Gerichtsrath.

Bu tragen glaub' ich alles, nur bas Einc, Dich zu verlieren, ba ich bich gefunden, Erscheint mir unerträglich. Dich zu sehen, Dir nah zu sehn, für bich zu leben, wäre Mein einzig höchstes Glück. Und so bedinge Dein herz allein das Bündniß, das wir schließen.

#### Engenie.

Bon dir allein gekannt, muß ich fortan, Die Belt vermeibend, im Berborgnen leben. Besitzest du ein still entserntes Landgut, So widm' es mir und sende mich dahin!

#### Gerichtsrath.

Ein kleines Gut besit, ich, wohlgelegen; Doch alt und halbverfallen ift bas haus. Du kannst jeboch in jener Gegend balb Die schönfte Wohnung finden, sie ist feil.

#### Engenie.

Rein! In bas altverfallne laß mich ziehn, Zu meiner Lage stimmt es, meinem Sinn. Und wenn er sich erheitert, sind' ich gleich Der Thätigkeit bereiten Stoff und Raum. Sobald ich mich die Deine nenne, laß, Bon irgend einem alten zuverlässigen Knecht Begleitet, mich in Hoffnung einer künst'gen Beglückten Auferstehung mich begraben.

#### Serichtsrath.

Und jum Besuch, wann barf ich bort erscheinen?

#### Engenie.

Du wartest meinen Ruf gebulbig ab. Auch solch ein Tag wird kommen, uns vielleicht Mit ernsten Banden enger zu verbinden.

### Gerichtsrath.

Du legest mir zu ichwere Prüfung auf.

## Eugenie.

Erfülle beine Pflichten gegen mich; Daß ich bie meinen kenne, sey gewiß. Indem bu, mich zu retten, beine hand Mir bietest, wagst du viel. Werd' ich entbedt, Werd' ich's zu früh, so kannst du vieles bulben. Ich sage dir das tiesste Schweigen zu. Woher ich komme, niemand soll's ersahren; Ia, die entfernten Lieben will ich nur Im Geist besuchen, keine Zeile soll, Kein Bote bort mich nennen, wo vielleicht Zu meinem heil ein Funke glühen möchte.

## Gerichtsrath.

In biefem wicht'gen Ka'l was foll ich fagen? Uneigennüt'ge Liebe fann ber Dund Dit Frechheit oft betbeuern, wenn im Bergen Der Selbstfucht Ungebeuer laufchenb grinft. Die That allein beweift ber Liebe Rraft. Indem ich bich gewinne, foll ich allem Entfagen, beinem Blid fogar! 3ch will's. Bie bu zum erstenmale mir erscbienen. Ericeinft bu bleibend mir, ein Gegenstanb Der Reigung, ber Berebrung. Deinetwillen Bunfch' ich ju leben, bu gebieteft mir. Und wenn ber Briefter fich fein Lebenlang Der unfichtbaren Gottheit nieberbeugt, Die im beglüdten Augenblid bor ibm, Als hochftes Mufterbilb, vorüberging; So foll von beinem Dienste mich fortan, Bie bu bich auch verbulleft, nichts gerftreun.

#### Engenie.

Ob ich vertraue, daß bein Aeugres nicht, Richt beiner Borte Wohllaut lügen kann, Daß ich empfinde, welch ein Mann du bift, Gerecht, gefühlvoll, thätig, zuverlässig, Davon empfange ben Beweis, ben höchsten, Den eine Frau besonnen geben kann! Ich zaubre nicht, ich eile bir zu solgen! Dier meine Sand; wir geben zum Altar.

## Goethe's Werke.

Zehnter Band.

Ginleitung. — Werthers Leiden. — Wahlverwandtschaften.

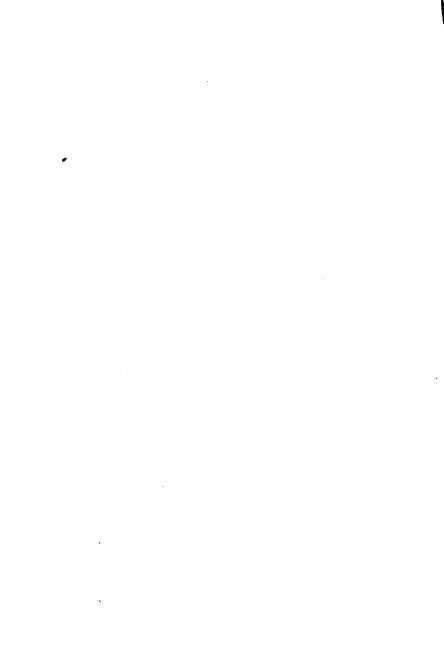

# Boethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bwsits verbefferte Auflage.

Zehnter Band.

Berlin, G. Grote'iche Derlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von B. G. Ceubner in Leipzig.

Einleitung.

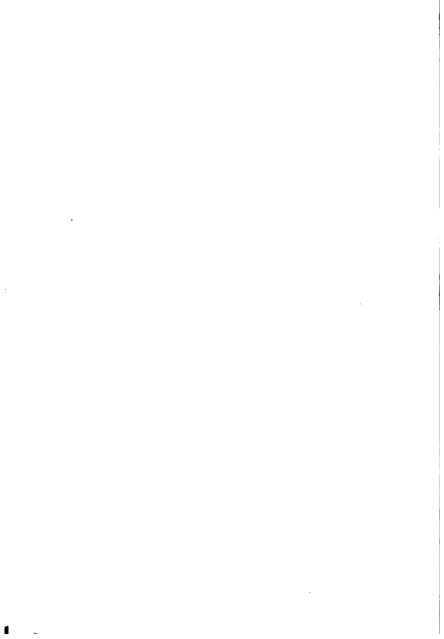

## Werthers Teiben.

Werthers Leiben waren Goethes aweites größeres Werf und fie gaben an burchichlagenber Birtung bem Got burchaus nichts nach: ja fie erregten icon beghalb noch größeres Auffehn, weil bier tein alterthumlicher Stoff behandelt, sonbern bie unter ber Jugend jener Tage herrichenbe Stimmung wiebergegeben mar. Mit Recht bat ber Dichter fvater erinnert, bag viele Menfchen in ihrem Lebensgange eine Zeit burchaumachen haben, wo ihnen "ber Werther tame, als ware er bloß für fie geschrieben", soweit wenigstens ein jeber "fich mit angebornem freiem Naturfinne in die beschränkenben Formen einer veralteten Welt finden und iciden lernen" muffe. Aber mit besondrer Macht mußte bie Empfindung ber Ungufriebenbeit mit ben bestebenben Berhaltniffen in einer Zeit erwachen, mo in der That alle Formen des Lebens in einer gewissen Unnatur erstarrt waren und fich ber leibenschaftliche Naturlaut bes erregten Gefühls um fo ungeftumer vernehmen ließ, je langer er gang geldwiegen batte. Es bebarf nur eines hinweises auf bie für uns taum erträgliche Beichheit ber Rlopftodichen Boefie, um zu ertennen, in welchem Dake man fich bamals bem Drange ber eignen Empfindungen au überlaffen liebte; aus gabllofen Briefen jener Beit empfängt man benselben Ginbrud. Daraus entsprang benn auf ber einen Seite bie Maklofiakeit ber Stürmer und Dranger, welche bie Rudtebr zur verlornen Natur burch völlige Lossagung von aller Regel und Orbnung zu erreichen fuchten; andrerseits aber brachte ber Gegensat zwischen ben beiß ersehnten 3bealen und ber Birtlichfeit eine eigenthumliche Reigung ju Schwermuth und Trubfinn bervor, beren Rachklange man in bem leibigen Beltschmerz manches Dichters aus fpaterer Zeit erfennen mag. Rur biefer Bug ber Beit jur Relancholie macht uns bie Begeisterung begreiflich, mit welcher man nicht nur Klopftod, sonbern auch so franthaft forcirte Dichtungen aufnahm, wie bie Befange bes vermeintlichen Offian waren. Eng bamit aufammen bing bas ungemeine Intereffe für Gemutheauftanbe, aus benen tein anbrer Ausweg als burch Selbstmorb möglich ichien; die Frage, ob und wann es bem Menichen erlaubt fein muffe, feinem Leben mit eigner Sand ein Biel au feten, mar. wo fie immer aufgeworfen wurde, reger Betheiligung von allen Seiten ficher, und biefe murbe burch bie bebeutenbften Berte ber Litteratur, a. B. eine Emilia Galotti, noch gefteigert. Run aber ift es ein großer Unterschieb, ob bie Schwarmerei mit einer Art von wollüftiger Selbftqualerei in folden buftern Bilbern fdwelat - ober ob mit ber Sache voller Ernft gemacht und fie in allen ihren Consequengen mit unverhüllter Bahrheit bargeftellt wirb. Das Lettere bat Goethe im Werther getban. Gigne Erlebnisse batten ihn bie berrichenbe Stimmung ber Beit recht grundlich burchtoften laffen, aber bie Tiefe und bie Gefundheit feines Befens befreiten ibn wieber bavon und gaben ibm biejenige Rube gurud, beren jeber Dichter bebarf, um echte Runftwerte ichaffen ju tonnen. Go mar es auch bier wie bei allen feinen Berten; nicht eine von außen an ihn herantretenbe allgemeine Ibee gab ihm bie Reber in bie Band, nicht die Abficht aufzuklaren und zu belehren leitete ihn beim Schreiben; es war vielmehr ber unaufhaltfame Drang, bemjenigen Bort und Geftalt ju geben, mas ihm felbft bie innerfte Seele bewegt hatte. Ueberall mahnt uns bie Dentweise Werthers an ben Dichter. Die Art, wie jener mit ben Rinbern umgeht, bie an ihm bangen und fich Marchen von ihm erzählen laffen; wie er in religiblen Dingen ber Lavateriden Richtung vor ben fritischen Forschungen bes Englanders Rennicott und ber Deutschen Semmler und Michaelis ben Boraug gibt, entspricht gang Goethes eignen bamgligen Anschauungen, aber auch bie abweichenbe Haltung gegen bie positiv religible Kirchlichkeit, welche Berther im Briefe vom 15. November ausspricht. Bie bieser, begeisterte fich Goethe ju Beblar am homer, ben er lieber in ber kleinen Duobeg = Ausgabe von Bettftein als in ber größern von Ernefti las. Daneben beschäftigte er fich viel mit Offian, aber mahrend biefer bei ihm felbft an Intereffe verlor, verbrangt er in Werther ben homer; gerabe hierin follen wir bie innere Erfrantung bes lettern merten. Auch bie im Roman erwähnten Dertlichkeiten finbet man alle in Wehlar und feiner Um-Bor bem Bilbbacher Thore ift ber Brunnen, wo bie Mabchen ber Stadt ihr Baffer bolen; am Abhange bes Labnberges ber Garten, wo fich Goethe fo oft, zeichnend und lefend, aufhielt. In Garbenheim ift ber Blat mit ben Linben vor bem Birthebaufe; man bat bie alten jest burch junge erset und ben Ort burch eine Erinnerungstafel ausgezeichnet. Dort lebte noch bis nach Goethes Tobe jene Schulmeifterstochter als "alte Bambergerin", mit beren Rinbern ber Dichter fo gern fpielte. Aber auch bas Leben ber Stabt ift treu gezeichnet, bie fteife Geselligkeit ber abligen Rreife, welche feinen Bürgerlichen unter fich bulbeten; baneben unbegrenzte Berr= fcaft bes Stadtflatiches. Ihre Lefenahrung fuchen bie jungen Damen in ben breiten Kamilienromanen ber Zeit, erbauen fich an Richardsohns sentimentalen Frauen, ober auch an einer Dig Jenny in Bermes' "Dig Fanny Billes" - wie benn aus biefen auch bie Briefform entnommen ift, in welche ber Dichter feine Ergablung gekleibet bat. - So zeigt fich also, bag Goethe ein gut Theil eigner Erlebniffe im Berther niebergelegt bat. Bir glauben ihm gern, was er gegen Edermann außerte\*), bag er bie Dichtung "mit bem Blute feines eignen Bergens gefüttert" habe. Aber babei ftanb er boch boch genug über feinem Berte, um unmittelbar nach Beenbi= gung ber Arbeit in einem Briefe an Schonborn erflaren ju tonnen, er habe einen jungen Mann bargeftellt, ber mit einer tiefen, reinen Empfindung und mahrer Penetration begabt, fich in ichwarmenbe Eraume verliere, fich burch Speculation untergrabe, bis er gulett burch bagutretenbe ungludliche Leibenschaften, befonbers eine enblose Liebe, gerruttet, fich eine Rugel vor ben Ropf fcbiege. -

Das Ereigniß, welches ben nächsten Anftoß zu Berthers Leiben gab, war nicht Goethes Liebe zu Charlotte Buff, sonbern ber Selbste morb bes jungen Jerusalem. Diesen, einen Sohn bes Braunsschweiger Superintenbenten, ber in Betlar bei einer Gesanbtschaft angestellt war, hatte Goethe in Leipzig gesehn und bann 1772

<sup>\*)</sup> Gefprach vom 2. Januar 1824.

fennen gelernt. Er schilbert ihn in Dichtung und Babrbeit\*) als einen hubichen, blonben Jungling von gefälliger Geftalt, von mitt= lerer Große, ber blauen Frad mit lebergelber Befte und Unterfleibern zu tragen pflegte; er ermabnt, bag er ihn nie besucht noch bei sich gesehen habe, lobt ihn wegen seiner "mäßigen, aber wohlwollenben" Meußerungen, wegen feines Geschicks im Lanbschaftszeichnen und erzählt, man habe von einer entschiebenen Leibenschaft gesprochen, bie er für bie Gattin eines Freundes begte; öffentlich habe man fie übrigens nie ausammen gesehn. Goethe mar bereits über einen Monat von Weblar zurud, ba theilte ihm fein Freund Refiner bas ericutternbe Enbe bes Ungludlichen mit. Er berichtete, Berufglem sei während seines gangen bortigen Aufenthalts migvergnugt gewesen, theils weil ihn bie Stelle, welche er befleibete, wenig befriebigte, theils weil ihn gleich im Anfang ber Brafibent Graf Baffenbeim, ber ihm übrigens gegen bie fleinliche Bebanterie bes braunfdweigischen Subbelegirten Sofrath bon Sofler in Schut nahm, aufgeforbert hatte, eine ablige Soirbe zu verlaffen, woburch er bann gefellig fehr einsam geworben war. Außerbem trugen ihm feine Streitig= feiten mit bem Braunschweiger Gefanbten einen Berweis vom Sofe und anbern Merger ein. Dazu tam nun jene Liebe zu ber jungen Frau bes pfalzischen Sefretars Bergt, eines fehr eifersuchtigen Gbemanns. Je weniger seine Leibenschaft erwibert wurde, um so tiefer versant er in Trübsinn, jog sich von ber menschlichen Gesellschaft jurud und bing feinen buftern Gebanten auf meilenweiten, einfamen Spaziergangen nach. Er verfchlimmerte feinen Gemuthezustand burch Romanlecture und philosophische Grübeleien; namentlich liebte er Menbelssohns Phabon; nur war er nicht einverftanben bamit, baß bier ber Selbstmorb gemigbilligt werbe. Gines Rachmittags besuchte er Bergts Frau in Abwesenheit ihres Mannes, worüber es nachber amifchen ben beiben Gatten au einem beftigen Auftritte tam; fie bat ihren Gemahl barum, bag er gerusalem bas haus verbiete. Das geschah benn auch am folgenben Tage, und hierburch gerieth ber lettere in folde Berzweiflung, bag er nun ben langft gebegten Gebanten bes Gelbitmorbs ausführte. Er ichictte

<sup>\*)</sup> Rmolftes Bud.

Mittaas ein Billet an seinen Gesandten, worin er um Ausbandiaung feines Gehalts bat, und bezahlte bamit alle feine Schulben; gleichzeitig ließ er fich von bem ihm befreundeten bannoverschen Legations-Sefretar Refiner gang mit ben Borten bes in ben Roman aufgenommenen Briefe .. au einer porhabenben Reife" feine Biftolen leiben, bie er benn auch erhielt. Nachmittags und Abends ging er noch aus: man fab ihn vor bem Stadtthor, aber auch am Rluffe in einer Stellung, ale wenn er fich bineinfturgen wollte. Dann tam er fpat nach Saufe, fcbrieb noch einige Briefe, worin er von Eltern und Geldwiftern Abidieb nahm und Bergt um Berzeihung bat, bag er bas Glud feiner Che gestort habe. "Nach biefen Borbereitungen" - so lautet ber Bericht wortlich - "etwa gegen 1 Uhr hat er fich bann über bas rechte Auge binein burch ben Kopf geldoffen . . . . Es icheint fitent im Lehnstuhl por feinem Schreibtifche geschehn zu fein. Der Stubl binten im Sit mar blutig, auch bie Armlehnen. Darauf ift er vom Stuble heruntergefunken, auf ber Erbe war noch viel Blut. Er muß fich auf ber Erbe in seinem Blute gewälzt haben . . . Er war in völliger Kleibung, geftiefelt, im blauen Rod mit gelber Befte . . . . Emilia Galotti lag auf einem Bulte aufgeschlagen . . . Am nächsten Abend marb er auf bem gewöhnlichen Rirchhofe begraben, in ber Stille mit 12 Laternen und einigen Begleitern; Barbiergefellen baben ibn getragen; bas Rreug warb voraus getragen, tein Geiftlicher bat ihn begleitet." -Ein bamals geschriebner Brief Goethes zeigt beutlich, wie febr ibn bas Ereigniß erschüttert hatte. Inbessen find noch mehr als andert= balb Sahre verftrichen, ebe er feinen Roman nieberschrieb, und amar Jahre mannigfacher Anregung, während beren fich auch neue Reigungen feines Bergens bemachtigten. Er batte ingwischen Marimiliane La Roche tennen gelernt - und neuerbings fesselte ibn Anna Sibylla Mund; ber eigentlich leibenschaftliche Antheil an Charlotte Buff mar jedenfalls langft aus feinem Bergen entschwunden. Aber ungelöft harrte noch eine Aufgabe ihrer Lösung, welche ihm von jener Beit ber auf ber Seele lag; bie gange Barme und Tiefe inneren Lebens, bas bamals feine Bruft geschwellt, forberte vom Dichter in bauernbem Werte gestaltet zu werben. Es mar bas eine eigenthumliche Gehobenbeit bes gangen Dafeins, ein barmonisches

Ausammenstimmen bes innern Austandes mit Allem, was bas äußere Leben bot, tury jene feelenvollste harmonie bes gangen Befens, melde Goethe jum gröften Lprifer gemacht bat. Rouffeau batte in ber neuen Beloife ben Sinn für lanbicaftliche Schonbeit geweckt. aber unenblich inniger und tiefer vermochte ber beutsche Dichter fich in bas gebeimnifvolle Leben ber Natur zu verfenten. Er befchreibt feinen Seelenzuftanb felbft iconer, als es irgend ein Anbrer\*) vermöchte: "ich fuchte mich innerlich von allem Fremben zu entbinben, bas Meugere liebevoll zu betrachten, und alle Befen, vom menfch= lichen an, fo tief hinab als fie nur faglich fein mochten, jebes in feiner Art auf mich wirken zu laffen. Daburch entstand eine munbersame Bermanbtichaft mit ben einzelnen Gegenständen ber Ratur und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Gange, fo bag ein jeber Bechsel, es sei ber Ortschaften und Gegenben ober ber Tags : und Sabreszeiten, ober mas fonft fich ereignen tonnte, mich aufs innigfte berührte. Der malerische Blid gesellte fich au bem bichterischen; bie fcone lanbliche, burch ben freundlichen Flug belebte Lanbichaft vermehrte meine Neigung zur Ginfamteit und begunftigte meine ftillen nach allen Seiten bin fich ausbreitenben Betrachtungen." Diefer frijde Sinn für bie Natur, biefe echte poetifche Lebensfreube fanb nun ihre eigentliche Rrone in bem lieblichen Berhaltniffe gu ber Tochter bes Deutschorbens-Amtsmanns Buff. Sie hat in ber That iene bochfte Kraft bamals in Goethes Seele geweckt, welche bie folgenben Jahre in golbklaren Dichtungen ausströmen ließen. es unterliegt teinem Zweifel, bag auch manche ber iconften Stellen aus ber erften Salfte bes Kauft Ausfluß biefer ichwungvollen Stimmung waren; felbft bie Aehnlichkeit bes Ausbrucks verrath hier bieselbe Quelle ber Empfindung wie im Berther. Dabei hatte er bann freilich auch bie Erfahrung gemacht, bag es Mannespflicht ift, bem Uebermaße ber Empfindung au gebieten; bie Leibenschaft batte ibn felbft fortzureißen gebrobt, und er tannte bie Gefahr, in welche er hatte fturgen konnen, gut genug, um zu wissen, bag ihr Enbe Bergweiflung fei. Um fo lebhafter vermochte er fich in bes jungen Selbstmörbers Seelenzustand zu verfeben, ber in abnlicher Lage ju Grunbe gegangen mar.

<sup>\*)</sup> Dichtung und Bahrheit. XII. Buch.

Goethes Berhaltnig au ber Berlobten feines Freundes Refiner mar ein burchaus tabellofes; und feitbem von Lottens Sohn Goetbes Briefe an Reftner veröffentlicht find, wird teiner von ben Begiebungen zwischen biefen brei Menichen einen anbern als ben allererfreulichsten Einbrud empfangen. Es war ein fo freies, vertrauliches und bergliches Busammenleben, wie wir es in ber erften Balfte bes Bertber geschilbert finben; feine Berftimmung, fein Arawohn trat ftorend bagwischen. Als Goethe fühlte, bag er nicht unbefangen mehr in ber Nabe bes Mabdens verweilen tonnte und fie ibm beftimmt ausgesprochen batte, baß fie Reftner für immer gebore, rif er fich los und rettete fich baburch bie bergliche Freundschaft ber beiben für bas fpatere Leben. Charlotte Buff, unter neun Rinbern bie aweite Tochter, aber als folde neben ber unbebeutenben altern feit bem Tobe ber trefflichen Mutter bie Birthin bes Saufes und Ergieberin ihrer jungern Geschwister, war mit Refiner versprochen. obne bag bie Berlobung öffentlich erflart worben mare. Goethe mar mit biefem in Garbenbeim burch Gotter befannt gemacht worben. Lotte fab er querft bei einem Ball auf bem Jagerhaufe; Tage barauf machte er feinen Befuch im Buffichen Saule, welches übrigens nicht ein Sagerhaus im Balbe war, sonbern mit bem Deutschorbensbause ausammenbing. Gebr balb murbe er Freund und Spielkamerab ber fammtlichen Rinber; mit bem alteften Anaben, Sans, bat er inater noch zuweilen Briefe gewechselt. Lottens burchaus beitres und fichres Benehmen gestattete ibm eine awanglose Annaberung, unb Refiner, eine im tiefften Grunde ehrliche und eble Natur, liek ihn rubig gewähren. Bohl verrieth fich Goethes machfenbe Leibenschaft: aber bas anberte nichts in ber gleichmäßigen Freundlichkeit ber beiben andern. Er felbft mar es, ber fich entschloß, fich ohne Abschied von ihnen zu trennen, als bie Zeit feines Aufenthalts in Wehlar abgelaufen war; boch icheint auch Merd, ber ihn in Betlar besuchte. augerebet au baben. Schon früher batte Goethe gelegentlich geaufert. er werbe einmal ploblich ohne Abschieb verreisen. Es war am 10. September, bak bie beiben Manner Abenbs aufammen nach bem beutiden Saufe gingen; bort begann Lotte ein febr ernftes Gefprach von bem Buftanbe nach biefem Leben, von Weggebn und Biebertommen u. f. w. Goethe murbe gang niebergeschlagen, benn er war

bereits enticbieben, am nachften Morgen bie Stadt au verlaffen. Auch im Werther ift ber 10. September bas Datum bes Briefes. ber von ber Unterhaltung am Borgbend ber Trennung banbelt. Bon Frankfurt aus feste Goethe bie Berbinbung brieflich fort. Am Balmionntage bes folgenben Sahres mar bie Sochzeit in Beklar: Goethe besorate bie Trauringe. Das junge Paar jog alsbalb nach Sannover: bie Correspondeng murbe regelmäßig fortgeführt, Dai 1774 gratulirte Goethe Reftner jur Geburt feines erften Buben. Der Brief fcließt: "habt mich lieb, wie ich euch, so hat die Welt keine vollfommneren Freunde." Die gludlichen Eltern machten ihn bann aum Bathen bes Rinbes. In ben Briefen vom Juni finden fich bie erften Anspielungen auf ben Werther. Binnen vier Bochen fdrieb Goethe ben Roman nieber und fühlte fich, als er bamit fertig war, .. wie nach einer Generalbeichte froh und frei und wie zu einem neuen Leben berechtigt." Als er etwas fpater an eine Umarbeitung bes Berts bachte, erwarb fich Merd bier wie beim Gos ein Berbienft, indem er bieselbe hinderte. Das Restnersche Chepaar war freilich wenig erbaut burch bie Lecture eines Buchs, worin bie intimften Berhaltniffe ber Deffentlichkeit preisgegeben waren. Reftner ichrieb bas rudhaltelos an Goethe; er fühlte fich verlett burch bie Art, wie Charlotte bargeftellt mar, noch mehr burch bie Rolle, welche er felbst im Roman spielte - und man fann ihm bas so febr nicht verbenten. Unzweifelhaft mar ber fentimentale Bug, welcher ber Lotte im Werther gegeben ift, ber wirklichen Lotte fremb. Diefe war, wie ihr Mann versichert, viel zu klug und zu belicat, als baß fie Goethe jemals so weit hatte kommen laffen, wie es im erften Theile ber Fall ift. Auch bie Ohrfeigen, welche fie im Spiele aus= theilt, paften nicht für ein Mabchen, bas bei allem natürlichen Muthwillen bie Grenzen einer gewissen Delicatesse nie überschritt. Bollenbs im zweiten Theile bes Romans erschien fie in einer gang fremben Beleuchtung, und Albert bilbete bier eine fo traurige Figur, baß jebe Aehnlichkeit mit bem wackern, warmherzigen Restner ver= schwand. hier ift benn freilich zu beachten, bag bem Dichter Reftners eheliches Leben gar nicht mehr por Augen ftanb, fonbern bas Berbaltniß ber Mare von La Roche zu ihrem altern, baglichen und eifersuchtigen Satten Brentano. Bielleicht bat von jener Werthers Lotte auch die schwarzen Augen, da Lotte Buff eine blaugugige Blonbine war. Bom fünftlerischen Stanbpunfte aus maren freilich bie meisten biefer Aenberungen nothwendig, bamit bie tragische Rataftrophe unvermeiblich und für ben Lefer glaublich wurde. Dazu burfte Berther nicht gang hoffnungelos lieben, und feine Leibenicaft mußte barin eine gewisse Rabrung finden, bag auch feine Beliebte für bie Mobefrantheit ber Zeit, für bie überschwängliche Empfinbfamteit, einigermaßen empfanglich war. Berftartt murbe außerbem im aweiten Theil ber Lebensüberbruf bes Ungludlichen burch bie feinem Chrgefühl augefügte Beleibigung. Diefe Sinausetung eines aweiten, von bem ursprunglichen verschiebenen Motivs ist von keinem geringern getabelt worben, als von Napoleon in ienem berühmten Erfurter Gefprache mit bem Dichter. Diefer felbft erkannte ben Tabel als begründet an, mabrend er es enticieben nicht ift. Denn wir muffen überzeugt werben, bag Berther auch in feinen Begiehungen gur Welt ungludlich gewesen, bag ibm feine amtliche Thätigkeit grundlich vergallt ift, und bag bie tiefe Berftimmung ber beutschen Jugend über bie bamalige Engbergiateit und Bedanterie bes volitischen Treibens auch auf ihm laftete. Berufalems Beispiel felbit zeigte, wie gerabe burch so nieberbrudenbe Erfahrungen bie Biberftanbetraft gegen bie verzehrenbe Leibenschaft ichwinden konnte. Auch batte Goetbe bie abermalige Erwähnung biefes Motivs, welches ursprünglich noch am Schlusse ber erften Erzählung bes Berausgebers an ben Lefer (II. Theil von bem Briefe pom 20. December) wieberholt mar, fpater felbft geftrichen. Das war gerabe bie Stelle, welche Napoleon getabelt hatte. — Die Berftimmung amifchen Goethe und Reftner mar übrigens balb beseitigt; ber Dichter bat berglich um Berzeihung und troftete Lotte bamit, bak er ihr fagen ließ, "ihren Ramen von taufend beiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, sei boch ein Aequivalent gegen ihre fonftigen Beforgniffe." Das hat bann ichnell gur Berföhnung geführt. Biebergefeben aber bat Goethe feine Lotte erft als alte Frau im Jahre 1816, wo fie ibn in Beimar besuchte.

Gine zweite Auflage bes Werther wurde schon nach einem Jahre (1775) nothig. Goethe seste barin vor ben ersten Theil als Motto ben Bers:

Jeber Jungling fehnt fich fo au lieben, Jebes Madden, fo gellebt au fein; Ach, ber beiligfte von unfern Trieben Barum quillt aus ibm ble grimme Bein?

und por ben zweiten:

Du beweinst, bu liebst ihn, liebe Seele, Retiek sein Gedachtis vor der Schmach. Seieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle: Sei ein Mann und folge mir nicht nach !

Kur bie neue Ausgabe bes Werther, welche Goethe von 1783 an porbereitete und bie bann 1787 im erften Banbe ber Schriften erichien, nahm er einige Beranberungen por. Einmal ift bie Episobe pon bem Bauerntnecht, ber feinen Rebenbubler erschlägt, erft bier eingeschaltet (also im erften Buche ber Brief vom 80. Dai, im aweiten ber bom 4. September). Dabei maltete ber Gefichtspunkt ob, Berthere felbstqualerifder Unenticiebenheit ben gerftorenben Ausbruch einer abnlichen Leibenschaft gegenüberzuftellen. Außerbem aber ift gegen ben Schluß Manches geanbert, um Albert in etwas portheilhaftere Beleuchtung zu bringen. — Die Briefe vom 5. und 12. September mit ber Notig von Alberts Abwesenheit unb Rudtehr fehlten in ber erften Ausgabe, auch Lottens reizenbes Spiel mit bem Ranarienvogel. Minber erheblich ift bie Binaufugung ber fleinen Briefe vom 27. October, 22. und 26. Rovember. Die Ergablung unter ber Ueberschrift "ber Berausgeber an ben Lefer" folgte früher erft hinter bem Briefe bom 19. December; fie ift aber auch theilweise veranbert. Wir lesen jest nicht mehr, baf Bertbers Leibenicaft ben Frieden zwischen Albert und seiner Frau allmählich untergraben, bak Albert ben Umgang mit ihr nach und nach seinen Geschäften subordinirt babe und fich nicht ben Unterschied gestehn wollte, ber bie fvatere Zeit ben Brautigamstagen fo ungleich machte, mabrend er innerlich einen gemiffen Wiberwillen gegen Bertbers Aufmerkfamteiten für Lotte empfand; es ift nicht von bem üblen humor bie Rebe, "ben ihm seine überhäuften, gehinderten, schlecht belohnten Geschäfte mandmal gaben", nicht von ber ftets wachsenben Berbebung ber Gemutber. Dach jenem verbangnifpollen Beluche Werthers war fur Lotte am nachften Morgen bie Gegenwart ibres

Mannes in der ersten Auflage "ganz unerträglich" geworden, er "machte das Elend ihres Lebens". Als er vom ihr erfährt, daß Werther am Abend da gewesen sei, sagte er: "der nimmt seine Zeit gut" — und ging nach seinem Zimmer. — In der spätern Fassung wird ausdrücklich hervorgehoben, daß Albert sich in seinem Benehmen gegen Werther gar nicht geändert habe, und zu peinlichen Auftritten zwischen den Gatten kommt es niegends; er bleibt der "brave liebe Wann, dem man gut sein muß". Auch die beiden Absähe nach dem Briese vom 20. December, welche jeht aussühren, wie Lottens schöne weibliche Seele innerlich gegen Werther empfand, wurden jeht erst eingeschoben.

Die Aufregung, welche burch bas Ericheinen bes Werther in Deutschland erzeugt wurde, war außerorbentlich groß. Das Wertherfieber ergriff auch gesette Manner. Giner, ber fast nicht einmal ein Berehrer Goethes war (Rebberg), befannte viele Jahre fpater. er habe fich bamals wochenlang in Thränen gebabet, nicht sowohl über bas Schidfal Berthers, als aus Bertwirfdung barüber, baß er nicht fo bachte, nicht fo fein tonne, wie biefer. Die Berthertracht wurde Mobe; überall, felbft in China, fab man Abbilbungen von Werther und Lotte, man vertaufte bie Gefchichte als Bolfebnib. auf Lofchpapier gebruckt. In Wehler veranftaltete man eine Tobtenfeier am Grabe Jerufalems. Gine Angahl von Mannern in boben Aemtern und Damen versammelten fich bes Abends, lafen ben Bertber. fangen klagende Gefange auf ben Tobten und weinten babei. Dann jogen fie um Mitternacht, fcwarz getleibet, mit buntlem Mor im Geficht, Bachelichte in ber Danb, jum Lirchhofe, ichloffen einen Rreis um bas Grab und flimmten bas von einem Regierungsrath von Reitenstein gedichtete Lieb an: Ausgelitten baft bu, ausgerungen. Darquf bielt einer aus ber Gefellichaft bem Berftorbenen eine Lobrebe, worin er ausführte, bag Gelbftmorb aus Liebe erlaubt fei; aulett murbe bas Grab mit Blumen bestreut. - Die beabsichtigte Bieberholung ber Feier wurde polizeilich gehindert. Ganz bamit im Ginflang ift es, wenn ber bannoveriche Leibargt Rimmermann, ber Berfasser bes Buche über bie Ginsamteit, in einem Briefe berfichert, ber erfte Theil habe ihn fo aufgeregt, "alle Saiten feiner Seele fo erbeben gemacht", bag er vierzehn Tage Rube bedurfte, bis er ben Muth fand, auch ben zweiten Theil zu lesen, ben er bann auch in einem Augenblicke verschlungen habe.

Dagegen fehlte es auch nicht an migbilligenben Stimmen; unb unter biefen ift vor allen Leffing zu nennen. Diefem hatte zwar bie Mittheilung bes Werther bas lebhafteste Bergnugen gemacht\*), er meinte aber, wenn ein so warmblutiges Product nicht mehr Unheil als Gutes ftiften folle, fo muffe es noch eine Art Schlußrebe haben, ein paar Binke, wie Werther zu einem fo abenteuerlichen Charafter gefommen, wie ein anderer Jungling, bem bie Natur eine abnliche Anlage gegeben, fich bavor zu bewahren habe. Denn ein solcher burfte bie poetische Wahrheit leicht für bie moralische nehmen und glauben, baf ber aut gewesen sein muffe, ber unfre Theilnahme fo lebhaft beschäftigte, und bas fei er boch mabrlich nicht gewesen. Gin griechischer ober romischer Rungling würbe fich gewiß so und aus solchen Gründen nicht bas Leben genommen haben; folde kleingroße, verächtlich fcabbare Originale bervorzubringen, sei ber driftlichen Erziehung vorbehalten gewesen, bie ein forperliches Beburfnig fo icon in eine geiftige Bollfommenbeit gu verwandeln wiffe. "Alfo" - fo folieft bie Stelle - "lieber Goethe, noch ein Capitelden jum Schluffe, und je conischer je beffer." Dan tann in biefem Urtheil unmöglich Leffings verftanbig fuble Art vertennen; auch war er empfindlich, weil ber Charafter bes ihm bekannten jungen Jerusalem ein wesentlich anbrer als ber Werthers gewesen war. Anbrerseits lagt er boch bie poetische Bahrheit bes Werkes unangefochten. Ueber bie fittliche Seite ber Sache fagt Goethe felbft in feiner Lebensbeschreibung bas Richtige: er habe Wirflichkeit in Poefie verwandelt und fei unichulbig baran, wenn nun feine Freunde glaubten, "man muffe bie Boefie in Birklichkeit verwandeln, einen folden Roman nachspielen und fich allenfalls felbst erschießen". -Ru benjenigen, welche ihn aufs gröblichfte migverftanben und aufs tappifdfte vertekerten, geborte auch ber berüchtigte Sauptvafter Gobe. ber in einer eignen Schrift behauptete, ber Roman fei eine Apologie bes Selbstmorbs - es werbe jest auch nicht mehr für ein Berbrechen gehalten werben, anbre, welche uns im Wege ftunben, auf eine aute

<sup>\*)</sup> Brief an Cichenburg vom 26. October 1774.

Art aus ber Welt zu schaffen — aus ber ganzen Christenheit werbe ein Sobom und Gomorrha werben u. f. w. Befonbers zu erwähnen ift noch Nicolais befannte Fortfetung bes Romans unter bem Titel: "bie Freuden bes jungen Berther" (1775), woburch er zeigen wollte. bak bie gerinafte Beranberung ber Ergablung einen gang anbern Ausgang ergeben haben würbe. Er nimmt alfo an, Lotte und Albert feien bei Berthers Selbstmorbverfuch noch nicht verbeiratet gewesen, Albert erflart Lotten nach Werthers lettem Befuche, er überzeuge fich, baß fie ihn liebe und wolle bas nicht ftoren. Er icidt ibm bann bie Biftolen, bie er felbit gelaben bat. Lotte nimmt bie Borichlage ihres frühern Brautigams an, ber wegen Auflojung ber Berlobung felbit an ibren Bater ichreiben will. Er gebt barauf au Werther, ber bie Bistole eben auf fich abgebrückt hat und blutenb auf bem Sopha liegt, begludt ihn burch bas Anerhieten, ihm Lotte abautreten, und eröffnet ibm, bag bie Biftole mit Subnerblut gelaben gewesen sei; bann wischt er ihm bas Blut ab. In wenigen Monaten ift Werthers und Lottens hochzeit. Aber nun folgen "bie Leiben Berthers bes Mannes"; biefe tommen ihm aus ber Kinber= ftube, aus einem läftigen Amte. Er ift oft verbrieflich, langweilt Lotten, wird eifersuchtig auf fie, fie gieht gum Bater gurud; bann kommt Albert von einer Reise zu ihnen und verfohnt beibe wieber - bas find bann bie "Freuben Berthers bes Mannes". gange Machwert ift berglich platt, bat aber Goethe nicht wenig geargert. Ueber beibe Bücher, Goethes Roman und Ricolais Fort= setung, schrieb Merct eine vortreffliche Recension in die allgemeine beutsche Bibliothet. Sein Urtheil ift auch bas ber nachwelt. Das Wert tann gefährlich werben für "ein Berg, bas ben Samen und ben Drang au einer folden That icon lange mit fich herumtragt". An folde Raturen bachte Goethe, wenn er in bem befannten fleinen Gebichte bem Schatten Berthers bie Borte in ben Dunb legte: fei ein Mann und folge mir nicht nach! Ingwischen bat fich bie gesammte Dent- und Empfindungsweise ber Zeit soweit geanbert, baf es einer berartigen Mahnung immer feltener beburfen wirb; um fo reiner vermogen wir uns an bem unverganglichen poetischen Rern ber Dichtung au erfreuen.

Wendt.

## Die Wahlberwandtichaften.

Boetbes Bablverwandticaften, eine urfprünglich für Bilbelm Meisters Banberiahre bestimmte Rovelle, welche fich burch bie breite Ausführung im Einzelnen bem Roman nabert und bom Dichter auch als folder auf bem Titel bezeichnet wird, ift bas erfte Bert unferer Litteratur, worin Brobleme unfere foxialen Lebens ben Mittelwunkt bilben, und icon weil bas Buch für eine große Menge berartiger Erzählungen bas taum erreichte Borbild geblieben ift. gebührt ihm eine gang besondere Beachtung. Dazu kommt, bak Goeibe ausbrudlich ertlart bat, unter feinen Dichtungen feien bie Babiverwandtschaften bas einzige Product von größerem Umfange, wo er fich bewußt fei, nach einer burchgreifenben Ibee gearbeitet gu haben, und in ber That empfängt auch ichon ein oberflächlicher Lefer ben Ginbrud, bag ihm bier ein abgerundetes und bis ins Rleinste burchgearbeitetes Runftwert geboten wirb. Zugleich aber behauptete er von biefem Werke mit besonderem Rachbrucke basselbe. was er in Dichtung und Bahrheit von allen feinen Schriften fagt: baß fie namlich fammtlich nur Bruchftude einer einzigen Confession feien; von ben Wahlverwandtschaften außerte er, es fei tein Strich barin, ben er nicht felbft erlebt batte - freilich auch teiner fo, wie er erlebt worben. Alles bief legt auf ber einen Seite bie Frage nach ben verfonlichen Beziehungen nabe, welche er bier poetisch geftaltet bat, anbererfeits enthalt es bie Aufforberung, bag wir, um bem Werte gerecht zu werben, bes Dichters Absichten richtig zu würdigen suchen, und bieß um so mehr, als bie Urtheile barüber außerorbentlich auseinanbergeben.

Goethes Leibenicaft für Minna Berglieb, bie Bflegetochter bes Buchbanblere Frommann in Jena, regte ibn jur Dichtung ber Bahlverwandtschaften an. Bie tief ben achtundfünfzigiährigen Mann bie Reigung au bem noch gang jungen Mabden ergriffen batte, beweisen die aleichzeitigen an fie gerichteten Sonette\*). Freilich find wir über bie naberen Umftanbe biefes Berbaltniffes wenig unterrichtet. Das liebenswürdige junge Mabchen mit ben groken braunen Augen begte für ben "lieben alten Berrn", ben fie im Saus ihrer Bflegealtern oft geleben batte, offenbar flartere Empfindungen, ale finbliche Bietat, und Goethe felbft befampfte gerabezu leibenfchaftliche Regungen. Diefe Dinge fallen in bas Jahr 1807, alfo nur ein Sabr fpater, als fich Goethe mit Chriftiane Bulpius batte trauen lassen. Der Roman erschien 1809, am 3. October biefes Sabres war die Arbeit pollenbet, welche burch die vorangebenden friegerischen Ereianisse vielfach unterbrochen worben war. Die Entfagung, welche ibm bas Abbrechen jenes Berbaltniffes auferlegte, murbe ibm ichmer. Die neue Dichtung befreite ihn nun von ber Uebermacht bieles Somerzes, und fo fagt er benn felbft in ben Lages: und Rabres: beften: "Niemand verkennt an biefem Roman eine tiefleibenschaftliche Bunbe, bie im Beilen fich au foliefen fceut, ein Bera, bas au genesen fürchtet." - Abgeseben von biefer einen Geftalt ift es vergeblich. bestimmte Berfonlichteiten in ben Riguren bes Romans au fuchen; am wenigsten ware bie Bergleichung Chuarbs mit bem Dichter ftattbaft. Dur eine flüchtige, ichnell befampfte Regung mar bei biesem, was bei bem anbern zur übermächtigen, verzehrenben Leibenschaft wirb. Den Architekten wollte man in einem Kasseler Architeften Engelbarbt wieberertennen, wie Goethe felbft in ben Annalen von 1811 ergablt, ohne es ju bejaben ober zu leugnen. Der Argt, mit bem fich Mittler im 18. Rapitel bes erften Theils vergleicht, bem alle Ruren gelangen, bie er um Gottes willen an Armen that, ber aber felten einen Reichen beilen konnte, ber es aut bezahlen wollte, - ift jebenfalls Jung Stilling. - Sehr viel ameifelhafter ift es icon, ob man bei ber unruhigen Luciane an Betting benten foll.

<sup>\*)</sup> f. Ginleitung ju Goethes Gedichten G. XXVI.

Sanbelt es fich aber um bie Ibee, welche in unfrer Erzählung bargeftellt ift, fo ift als folde bas Befen ber Gbe au bezeichnen. unb biefe Auffassung wirb burch eine briefliche Meugerung Goethes gegen Relter bestätigt: "3ch war bemubt, bie mabre Ratharfis fo rein und polltommen als moalich abaufchließen . . . Das fechste Gebot, welches icon in ber Bufte Rebovah fo nothig ichien, bag er es mit eignen Kingern in Granittafeln einschnitt, wird in unsern löschabiernen Ratecismen immerfort aufrecht zu halten nothig fein." Auch fügen fich bie einzelnen Beftanbibeile febr mobl zum Ganzen aufammen. wenn man bas Befen ber Che jum geiftigen Mittelbunkt macht. um ben fic Alles gruppirt. Ebuard und Charlotte baben urfprüngs lich Convenienabeiraten geschloffen; ihre fpatere Che, von ihnen felbft für einen Liebesbund gehalten, erweift fich als eine Che ber Freundschaft, sobalb bie mabre Leibenschaft mit ber Unauflöslichkeit bes ehelichen Banbes in Collifion gerath. Daneben ftellt bann bas Berbaltnik bes Grafen und ber Baronesse bie frivole Auffassung ber Der tragische Ausgang entspricht gang ber Bebeutung Sache bar. bes Gegenstandes: bie Beiligkeit ber Bflicht forbert von ben leibenicaftlich Erregten freie Resignation, und wo zu biefer bie Rraft feblt, racht fich bie Berfdulbung um fo fdwerer.

Gewiß laft fich fo vom fittlichen Standpuntte aus bie Tenbenz bes Romans völlig vertreten, und wenn ber Dichter bie Berirrung in ber verlodenbsten Beise zeichnet, so bat er boch felbst bie ftrengfte Gerechtigkeit geubt. Doch fragt es fich, ob es im letten Grunde bas fittliche Gebot war, welches in bes Dichters Seele ben Ausgangepunkt bilbete. Wenn Goethe fonft von einer Ibee rebet, fo benten wir junachft nicht an irgend eine Bahrheit bes geiftigen Lebens, welche burch ben bestätigenben besonbern Kall erwiesen werben foll. Auch ba, wo er erklart, er habe in ben Bablverwandticaften eine bestimmte Ibee barftellen wollen, zeigt ber Ausammenbang, bak er etwas Anberes im Sinne batte; er verweist bort auf einige kleinere Gebichte, worin er baffelbe gethan habe: auf bie Metamorphose ber Thiere und Pflanzen, auf bas Bermächtnift. In biesen aber ift bas Gemeinsame, bag irgend ein in ber Natur beutlich ausgeprägtes Gefet auf bas Seelenleben übertragen wirb, fo baß nun ber tiefe Ausammenbang ber Sinnenwelt mit bem Geiftigen erhellt. So ift benn auch bier, wie überall bei Goethe, bie Ratur= betrachtung bas Frühere, und von ibr gebt er erft jum Gebanten fort: bie Natur wird ibm aum Bilbe bes Geiftigen, und bief nennt er 3bee - eine Auffaffung, welche ju ber eigentlichen Bebeutung bes Bortes 3bee vortrefflich pagt\*). Balt man hieran feft, fo wirb man bie Ibee ber Bablvermanbtichaften in ber Anwendung jener im Anfange erörterten demifden Ericeinungen auf bas fittliche Leben au fuchen haben. Die Raturbafis ber Gbe ift bas eigentliche Thema, woraus fich benn freilich richtig verstanden auch bie Unverbruchlichkeit ber ehelichen Berbindung ableiten lagt. Denn nur biejenige Ebe genügt bem Begriffe ber Sache, in welcher bie freie Selbstbeftimmung ber beiben Gatten im Ginklange mit bem Ratur= triebe geblieben ift, welcher fich als übermächtig zwingenbe Reigung und Leibenschaft außert. Dag Chuard fich bei feiner Bereinigung mit Charlotte über ben eigentlichen Buftanb feines Innern getäuscht und Eigenfinn für Liebe gehalten, bag Charlotte, bie verftanbige und rubige Frau, ibm gegen bie eigne beffere Ueberzeugung nachgegeben und gemeint bat, bas befreundete Bufammenleben konne jenen Mangel erseten: bas ift bie eigentliche Quelle alles spätern Denn wer wollte zweifeln, bag bie Ratur Chuarb fur Ottilien, für Charlotte ben Saubtmann bestimmt bat? Run erwacht bie Leibenschaft zu einer Beit, wo es zu spät ift, wo fie aber felbft um fo beftiger auftritt, ale fie jest mit Sitte und Gefet in Awiespalt gerath. Auf bem Grunbe ber einmal bestehenben Berbaltniffe, fur bie er felbft verantwortlich ift, bat Ebuard bie unabweisliche Pflicht zu entsagen und weil er bie nicht zu erfüllen vermag, bringt er bas Berberben auch über bie Geliebte, welche an ber gangen Berwirrung unschulbig ift. Er frantt eben an jener "tiefleibenschaftlichen Bunbe, bie im Beilen fich ju foliegen fceut", fein Berg fürchtet zu genesen, und indem er fo zu teinem Entschluß tommen tann, gieht er bas Schidfal auf fein haupt herab. Bir haben also hier wieber einen aus ber Reihe jener Goetheschen Mannercharaftere, beren Befen in einer gewissen Unentschiebenbeit liegt; bie fich nicht bazu aufraffen tonnen, ber brobenben Unbestimmt-

<sup>\*)</sup> Idee heißt Bild, Erfcheinung.

beit ber Berhaltniffe burch einen energischen Billensact ein Enbe au machen. Sein Benehmen macht baber einen veinlichen Ginbrud und als Solger\*) in einer von Goethe fer bochgeftellten Abband-Iung über bie Bablverwandtichaften ben Charafter Chuarbs getabelt batte, weil biefer gar zu wenig feiner felbft muchtig fei, fo erffarte ber Dichter: "Ich fann ibm nicht verbenten, bag er ben Sbuard nicht leiben mag; ich mag ibn felber nicht leiben, aber ich muste ibn fo maden, um bas Kactum bervorzubringen \*\*)." Aber gerabe wegen biefer feiner innern Saltlofigfeit - ber fibrigens eine gewiffe Rinblichkeit und Frifche bes Befens als Gegengewicht gegeben ift - nnb wegen ber schweren Berantwortung, die er baburch auf fich labt, verbot fich berjenige Ausgang, ber ben Betheiligten felbst eine Reit lang als möglich icheint: bie Scheibung beiber Gatten unb bie Bereinigung Chuards mit Ottilien. Im wirklichen Leben wirb eine folde Lolung abnlicher Berbaltniffe oft genug portommen und keinen Tabel verbienen; auch in Bezug auf ben Roman barf man fragen: wer burfte ben Dicter leichtfinnig und frivol nenmen, wenn er feinem Berte biefe Benbung gegeben hatte? Aber er empfanb boch wohl reiner und tiefer, wenn er es mit ber Schulb, welche Ebuard begangen bat und bie er bei feinem ftets wiebertebrenben Mangel an Selbfibeberrichung nur verschlimmert, ernfter nabm. Man ift beim Lefen gar febr in Berfuchung, gegen Charlotte un= gerecht zu werben. Denn ber Dichter bat ibr in ihrer fublen Befonnenheit, in ihrer jum Klugeln geneigten Berftanbigfeit einen Bug gegeben, ber uns an ber Frau leicht unliebensmurbig ericeint. Auch zeigt fie als Mutter ber Luciane eine gewiffe Ralte, und wenn bie Tochter einen fo folimm egoistischen Ginbrud macht, fo fällt bas großentbeils Charlotte zur Laft. Aber anbererfeits ift biefer wieber fo viel Seelenabel und Bartfinn verfiehen, bag fie fich berechtigt glauben barf, von bem Gatten eine Gellftüberwindung zu forbern, welche fie felbst schweigend genbt hat, und die Berbinbung mit ihm nicht leicht= bin aufzugeben. Darin jebenfalls gibt ihr ber Ansgang Recht, bag bie bon Chuard gewünfchte Lofung für ein Befen wie Ottilie nicht jum

<sup>\*)</sup> Solgere nachgelaffene Schriften und Briefmechfel I. S. 179.

<sup>\*\*)</sup> Befprach mit Edermann vom 21. Januar 1827.

Beile ausschlagen tann. Diefer Charafter ift unzweifelhaft ber Mittelbuntt bes Romans, und wer bie Entwidelung bes Gangen angreifen will, wird feinen Biberfpruch gegen bie innere Bahrheit biefer Geftalt richten muffen. In ber That hat bie eigenthumliche Mildung von Unbewuftheit und Festigteit bes Entschlusses, bie Bereinigung von Billenetraft mit fast frantbafter Rartbeit in Ottiliens Wefen Tabel genug gefunden. Aber ber Dichter hat ein Recht zu forbern, bak wir feine Schopfungen gelten laffen, wie er fie für seinen Zwed brauchte, so lange wir ihn nicht in Biberspruch mit fich felbst finden. Seine Absicht war es, uns in Ottilien eine in besonberm Grabe fenfitive Natur zu zeichnen, ber eine Berletung ihrer tiefinnerlichen Eigenartigkeit gerabezu verberblich werben muß. Ihr ganges Denten und Fühlen geht in ber einen Empfindung ber Liebe auf, von welcher fie ergriffen ift - aber weil biefe bas Beiligthum ibrer Seele ift. fo vermag fie es nicht zu ertragen, bak fie genothigt wird, ihr Innerftes im Conflict mit ber Sitte ben rauben Berührungen ber unbarmbergigen Welt preiszugeben. Faft unbewufit bat fie unter ber Gewalt ber einen übermächtigen Leibenschaft bingelebt. welche für fie eine Naturnothwenbigkeit war: ba werben ihr plöblich bie Augen barüber geöffnet, bag fie mit in eine fcmere Schulb geriffen ift, und ein einziger Moment, in welchem fie fich felbft veraifit, wird Beranlaffung eines Unglude, fur welches fie fich verantwortlich fiehlen muß. Sie bat die Rraft, burch Entfagung ihr Unrecht zu fühnen; ba bie Fügung ber Dinge ihr auch bas nicht zu geftatten icheint, vermag fie nicht mehr zu leben. In ihrem gangen Befen, wie es fich bisher gegeben bat, zeigt fich unverkennbar bie Biberftanbelofigfeit biefer tief gebunbenen natur gegen beftige Stürme bes Lebens; augleich liegt freilich in ihrer Abbangigkeit von gebeimnisvollen Naturmachten, in ihrer Empfindung für bas in ber Erbe verborgene Metall, in jenem wunderbaren Mittelauftand amischen Schlafen und Bachen, zwischen Bewußtsein und Bewußtlofigfeit, in ibrer großen Enthaltsamteit gegen Speife und Trant u. A. ber unaussprechliche Bauber biefes echt jungfraulichen Wefens, und wir sympathisiren völlig mit bem Dichter, wenn er namentlich gegen bas Enbe nicht mube wirb, feine Barme fur fie burch Liebesworte wie "bas gute, bas icone, bas berrliche", felbft "bas himmlifche Rinb"

au erkennen au geben. Aber für fie, wie fie einmal ift, bleibt aus bem ichweren Berhangniffe, in welches fie gezogen ift, tein anbrer Mus: weg als ber Tob; bas fernere Leben tann ihr feine innere Befriebigung mehr bieten, benn ber Sturm, welcher fie ergriffen, bat bie Flamme eigentlicher Lebensfreube in ihrer Bruft verlöscht. jeboch hier bie Suhne viel größer als bas Berfdulben ift, so burfte ber Dicter bie Dabingeschiebne verklaren, fie gerabezu zu einer Beiligen machen. Die eigenthumlich fatholische Beise, wie bie Geftorbene im Grabe verklärt wird, führt Goethe im XI. Buch von Dichtung und Bahrheit auf Ginbrude gurud, bie er mabrenb feiner Strafburger Zeit bei einem Besuche bes Ottilienbergs hatte. Dort fteht auch ber icone Steinfarg mit ben wunberthätigen Gebeinen ber Beiligen. Ihr Bilb und ihren Namen "trug ich", fagt er bort, "lange mit mir herum, bis ich enblich eine meiner gwar fpateren, aber barum nicht minber geliebten Tochter bamit ausstattete, bie von frommen und reinen Bergen so gunftig aufgenommen wurde".

So zeigt also eine eingebenbere Betrachtung bes Romans, bag ber Dichter in ber That ftrengen fittlichen Ernft in feiner Dichtung bewährt bat. Er schilbert allerbings einen Chebruch, und feine Ergablung bewegt fich in Rreifen, in welchen eine frivolere Auffaffung ber Che jum guten Ton geborte. Aber bes Dichters Standpunkt ift ein febr ftrenger. Es follte eben nach Goethes eigner Meuferung bas Sinnliche burch bas Schidfal, b. h. burch bie fittliche Ratur bestraft werben, die sich burch ben Tob ibre Freiheit falvirt. feiner Silbe wird Ebuarbs und Charlottens moralifcher Chebruch beschönigt; im Gegentbeil: ber nachfte Morgen leuchtet auf ein Berbrechen; alle Schulb, welche hier begangen wirb, racht fich aufs nachbrüdlichfte. Rurg, wir erfennen in bem Roman benfelben Dichter, welcher uns in hermann und Dorothea bas unübertreffliche Ibeal ftreng fittlichen Familienlebens hingestellt hat. Allerbings ift bier, wie es Erforberniß bes epischen Gebichts war, bie Gesundheit bes bamaligen Geschlechts, in ben Bahlverwandtschaften bagegen wie im Berther feine Krantheit gezeichnet. Dieg aber wird man als eigentliche Aufgabe bes Sozialromans gelten laffen muffen. An einem hinweis auf Raturen, welche unter folden Umftanben bas fcone Gleichgewicht ihres Befens bewahren, fehlt es übrigens feineswegs. Bor Allem ift bier an ben Architekten au erinnern. Mit Recht faat Solger von ibm: "Diefes ift eine großartige Figur, eine ber bochften vielleicht im gangen Berte, voll Grazie und Große. Beife ift er nur unter bie Nebenfiguren gestellt; ich mochte fagen, er war au trefflich aum Saupthelben ber Tragobie. Boblverftanben. biefe Trefflichkeit liegt jugleich mit in bem jufallig ericeinenben Umftanb, baf ibn teine überwiegenbe Gewalt an ben Tag bes Schidfals reift. Aber folde Umftanbe liegen mit in ber Berfon. 3d muß innerlich lachen, wenn es heißt: "ja, wie wurbe fich ber nun zeigen, wenn er in biefe ober jene Lage tame?" Er tommt aber nicht barein und bas gehört schon mit zu ihm. Also ift biese ftille innerliche Große eines jugenblichen Beros etwas febr Bobes, felbft mit baburch, baß fie nicht geprüft wirb. Denn beim Brufen freilich wird immer etwas von einer folden Ganabeit abgerieben. Rur entzieht er fich ber Brufung nicht burch abfichtliche Befdrantung, fonbern burch feine Natur." - Auch auf ben Gebülfen ber Benfions= anstalt ift zu verweisen, eine ber ,einfichtsvollen, verftanbigen Berfonen, bie Goethe fo febr liebt". - Daneben ift bann bas große Treiben ber Welt in feiner gangen Oberflächlichkeit bor Allem in ber Luciane, bann aber im Grafen und ber Baroneffe gezeichnet und namentlich auch in bem unvergleichlichen Mittler, einem jener gablreichen Alltagemenichen, welche burch vermittelnbe Ausgleichung bie Gegenfate meinen verfohnen ju tonnen und wirklich auch verföhnen, fo lange fie nicht tiefer geben; beren ganze Beisheit aber zu Schanben wirb, ja fogar nachhaltig ichaben tann, wo es fich um ben eigentlichen Ernft bes Lebens breht.

Ift aber unser Koman ein wahrheitsgetreues Zeitgemälbe, so wird man ben Charakter ber höhern Gesellschaft jener Tage auch barin zu finden haben, daß dieselbe von allgemeineren, über das individuelle Leben hinausgehenden Interessen so gut wie gar nicht berührt wird. Darum war es an sich richtig, daß Goethe auch hier seiner Neigung folgte und mit entschiedener Borliebe bei den weibzlichen Gestalten verweilte. Bom Manne müssen wir fordern, daß er gegen die Uebermacht leibenschaftlicher Erregungen in der Thätigkeit für höhere Zwede die nöthige Stütze finde. Dies freilich zur Ansschaung zu bringen, lag in Goethes Wesen nicht. Daher nimmt

benn Chuard awar an einem Kriege Theil; aber nirgends erfahren wir, bag er ber Sache, um welche gefampft wurbe, einen innern Antheil zuwendet. Dekhalb fehlt ibm bie Möglichkeit, burch hingabe an irgend ein wurdiges Riel bie Bunde feines berrens au beilen, mabrend bie beiben, welche auch unter bem Drange ber Berbaltniffe in ihrem Birtungefreise thatig bleiben - ber Saupt mann und Charlotte - fich zu erhalten vermogen. Es gehört eben aur Signatur jener Beit, baß in ben gebilbeten Stanben bas Brivatintereffe fast obne Ausnahme Alles beberrichte; benn es fehlte in Deutschland bie gefunde Bugluft eines freien Gemeinwesens und öffentlichen Lebens, und baf in einer fo ungefunden Atmosphäre Fripolität in bie foxialen Auftanbe einbringt, ift bie natürliche Folge. Run laft es fich wohl begreifen, bag gefunde Raturen fich wir Darftellung einer fo frankenben Gesellschaft wenig bingezogen fühlen. Dem Dichter aber tonnen wir bie peinliche Spannung, in welcher uns feine Erzählung balt, nicht jum Borwurfe machen. Bielmehr bat er burch bie fletige Berbeitiebung ber umgebenben Ratur in ihrer gangen Schönheit und Arifche für ben wohlthatigften Contraft geforgt. Schon um befwillen barf man bie eingebeube Darftellung ber Bartanlagen (bei benen Goethe ben von Karl August ein= gerichteten Bart bes Schlosses Wilhelmsthal bei Gifenach mit feinen brei burch Damme getrennten Teichen bor Augen gehabt ju haben iceint) nicht wegen allau großer Breite tabeln. Auch ift baran au erinnern, bag ben meiften mit folder Liebe geschilberten Dertlichkeiten eine febr bebeutsame Begiebung me ben Wenbepunkten ber Sanblung gegeben ift. Und wer barauf achtet, ber wird nicht genug bie voll= enbete Runft bes Dichters bewundern konnen, ber überall auch bie geringfügigsten Ginzelheiten auf ben gemeinsamen Mittelpunkt gu beziehen weiß. Nur von ben Betrachtungen aus Ottiliens Tagebuch, namentlich ben fpateren, bie nicht mehr als ihr geiftiges Gigenthum, sonbern als aus irgend einem Befte ausgeschrieben bezeichnet werben (pom vierten Ravitel bes zweiten Theils an), wird man zugeben muffen, bag fie nur gum Theil zum Charafter bes jungen Dabchens stimmen: in ben übrigen bat Goethe bie Früchte seiner eignen reichen Lebensweisheit niedergelegt, aber auch gewissen Antipathien Luft gemacht, bie wir sonft an ibm tennen, 3. B. seiner Abneigung gegen

bas Brillentragen. Abgesehen bavon ist für einen sinnigen Leser in bem ganzen Roman kein Wort, welches man überschlagen möchte. Wir bleiben in jener ruhigen Sammlung, welche bie epische Boesie erzeugen soll; gleichmäßig weiß der Dichter unsere Theilnahme an dem Schicksale der Personen über die ganze Erzählung zu vertheilen und die Mitte zu halten zwischen dramatischer Aufregung und plastisch ruhiger Objectivität. Und wie sinnig versteht er es nicht überall die Wirkung der Ereignisse vorzubereiten! wie wird überall auch das scheindar Unbedeutende zu einem Mittel, in den innern Zusammenhang der Dinge bliden zu lassen! wie klar weiß er die Individualität seiner Personen und das Geheimniß ihres Seelenslebens durch bezeichnende Aeußerungen ans Licht zu ziehen!

So find benn bie Bahlverwandtschaften ein echtes Kunftwerk im besten Sinne bes Borts, und wer sich mit ihnen eingehender beschäftigt, kehrt sicher immer wieder mit neuem, sich steigernbem

Intereffe gu ihnen gurud.

Mendt.

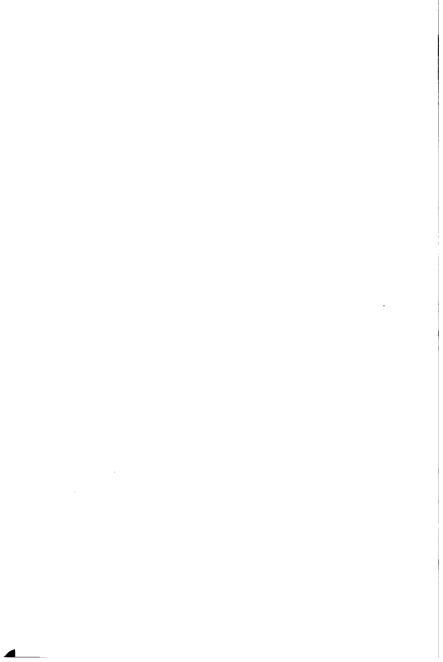

## Teiben beg jungen Wertherg.

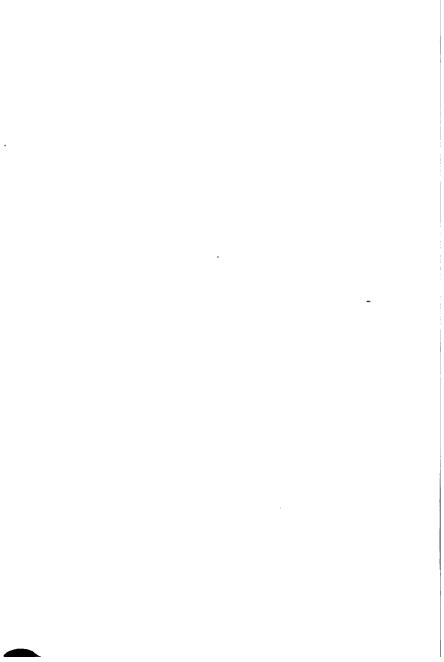

Has ich von ber Geschichte bes armen Werthers nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werbet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Thranen nicht versagen.

Und bu gute Seele, die du eben den Drang fühlst, wie er, schopfe Trost aus feinem Leiden, und laß das Buchlein beinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nähern finden kannst!

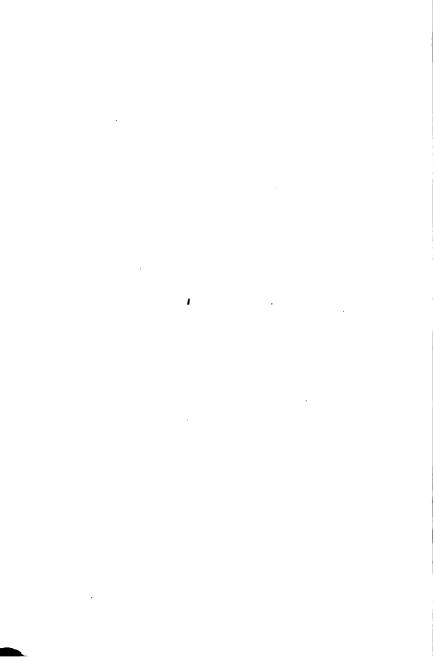

## Erftes Buch.

Am 4. Mai.

Bie froh bin ich, baß ich weg bin! Befter Freund, was ist bas berg bes Menichen! Dich zu verlaffen, ben ich fo liebe, bon bem ich ungertrennlich war, und froh zu febn! Ich weiß, bu verzeihft Waren nicht meine übrigen Berbinbungen recht ausgefucht mir's. bom Schicffal, um ein Berg wie bas meinige ju angfligen? Die arme Leonore! Und boch war ich unichulbig. Ronnt' ich bafür. bak, mabrend bie eigenfinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, baf eine Leibenschaft in bem armen Bergen fich bilbete? Und boch - bin ich gang uniculbig? hab' ich nicht ihre Empfindungen genahrt? hab' ich mich nicht an ben gang mabren Ausbruden ber Ratur, bie uns fo oft gu lachen machten, fo wenig lacherlich fie waren, felbft ergest? hab' ich nicht - D, was ift ber Menfch, bag er über fich Magen barf! 3ch will, lieber Freund, ich verspreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein bifichen Nebel, bas uns bas Schickfal borlegt, wiebertauen, wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwar= tige genieken, und bas Bergangene foll mir vergangen febn. Gewik. bu haft Recht. Befter, ber Schmerzen maren minber unter ben Menschen, wenn fie nicht - Gott weiß, warum fie fo gemacht find! - mit fo viel Emfigfeit ber Ginbilbungefraft fich beschäftigten, bie Erinnerungen bes vergangenen Nebels jurud ju rufen, eber als eine gleichgültige Begenwart zu tragen.

Du bift so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehstens Rachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem das bose Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Arsachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles heraus zu geben, und mehr als wir verlangten — kurz, ich mag jett nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werbe alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gefunden, daß Misverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letzteren gewiß seltener.

Nebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einfamkeit ift meinem Herzen köftlicher Balfam in biefer paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Heck ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikaser werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herum schweben, und alle seine Nahrung darin finden zu können.

Die Stadt felbst ist unangenehm, bagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grasen von M\*\*\* seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannichsaltigseit sich kreuzen, und die liedlichsten Thäler bilden. Der Garten ist einsach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein stüllendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das sein Liedlingspläschen war, und auch meines ist. Balb werde ich Herr vom Garten sehn; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sicht nicht übel dabei besinden.

Am 10. Mai.

Gine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Gerzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gesühle von ruhigem Dassehn versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewessen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Thal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberkläche der undurchdrings

lichen Finsterniß meines Walbes ruht, und nur einzelne Strahlen fich in bas innere Beiligthum ftehlen, ich bann im hoben Grafe am fallenden Bache liege, und naber an ber Erbe taufend mannichfaltige Graschen mir mertwürdig werben; wenn ich bas Wimmeln ber fleinen Welt zwischen Salmen, bie unzähligen, unergründlichen Geftalten ber Burmchen, ber Mudchen naber an meinem Bergen fühle, und fühle bie Gegenwart bes Allmächtigen, ber uns nach feinem Bilbe fouf, bas Weben bes Alliebenben, ber uns in emiger Wonne fowebend tragt und erhalt - mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert, und bie Welt um mich ber und ber Simmel gang in meiner Seele rubn, wie bie Geftalt einer Beliebten; bann febne ich mich oft und bente: ach, tonnteft bu bas wieder ausbrucken, tonnteft bem Babiere bas einhauchen, mas fo voll, fo warm in bir lebt, bag es murbe ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unenblichen Gottes! - Mein Freund - Aber ich gebe barüber zu Grunde, ich erliege unter ber Gewalt ber Berrlichfeit biefer Ericbeinungen.

## Am 12. Mai.

3d weiß nicht, ob taufdenbe Beifter um biefe Begend fdweben, ober ob die warme, himmlifche Phantafie in meinem Bergen ift, bie mir alles rings umber fo parabiefifch macht. Da ift gleich vor bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an ben ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. - Du gehft einen fleinen Sugel hinunter, und finbest bich bor einem Gewölbe, ba wohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo unten bas flarefte Waffer aus Marmorfel: fen quillt. Die fleine Mauer, bie oben umber die Ginfaffung macht, bie hohen Baume, bie ben Plat rings umber bebeden, bie Ruble bes Orts, bas hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht tein Tag, daß ich nicht eine Stunde ba fige. Da tom: men bann bie Mabchen aus ber Stadt und holen Waffer, bas harmlofeste Geschäft und das nothigste, das ehemals die Töchter ber Ronige felbst verrichteten. Wenn ich ba fige, fo lebt bie patriarchalifche Ibee fo lebhaft um mich, wie fie alle, bie Altvater, am Brunnen Befanntichaft machen und freien und wie um die Brunnen und Quellen wohlthatige Geifter ichweben. D ber muß nie nach einer schweren Sommertagswanderung fich an bes Brunnens Ruble gelabt haben, ber bas nicht mitempfinden tann!

Am 13. Mai.

Du fragst, ob bu mir meine Bücher schieden sollst? — Lieber, ich bitte bich um Gottes Willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert sehn; braust bieses Herz boch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein emportes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweisung, und von süßer Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verübeln würden.

Am 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonbers die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dieß und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giedt's Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herad zu lassen schon, um ihren Uebermuth dem armen Bolke besto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich find, noch fein konnen; aber ich halte dafür, daß der, der nothig zu haben glaubt, vom sogenannten Pobel sich zu entsernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde versbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Lethin tam ich jum Brunnen, und fand ein junges Dienste mabchen, bas ihr Gefaß auf die unterste Treppe geseth hatte und sich umfah, ob keine Kamerabin kommen wollte, ihr es auf ben Kopf zu helfen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr helfen, Jungser? sagte ich. — Sie ward roth über und über. O mein Herr! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und ba thut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit, um zu leben, und das dischen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolts! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzen Tisch mit aller Offenund Treuherzigkeit sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Ach, das engt das ganze Herz so ein. — Und doch, misverstanden zu werden, ist das Schicksal von unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ift! ach, daß ich sie je gekannt habe! — Ich würde sagen, du bist ein Thor; du suchst, was hienieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sehn als ich war, weil ich alles war, was ich sehn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Ratur umfaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empsindung, dem schieften Wiße, bessen Modisicationen dis zur Unart alle mit dem

Stempel bes Genies bezeichnet waren? Unb nun! — Ach, ihre Jahre, bie fie voraus hatte, führten fie früher ans Grab als mich. Nie werbe ich fie vergeffen, nie ihren festen Sinn und ihre göttliche Dulbung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B . . . an, einen offenen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst bon Akademien, bunkt sich eben nicht weise, aber glaubt boch, er wisse mehr als andere. Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spure; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteux bis zu Wood, von de Piles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen, und besitze ein Manuscript von Hehren über das Studium der Antike. Ich ließ das gut sehn.

Roch gar einen braden Mann habe ich kennen lernen, den fürstlichen Amtmann, einen offenen treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude sehn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, beren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubniß erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der

Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst find mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an denen alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb' wohl! ber Brief wird bir recht febn, er ift gang biftorifc.

Am 22. Mai.

Daß das Leben bes Menschen nur ein Traum seh, ist manchem schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Sefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welcher die thätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinaus läuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und dann, daß alle Beruhigung über gewisse Bunkte des Nachsorschens nur eine träumende

Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gesangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt —
das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst
zurud, und sinde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und bunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt
alles vor meinen Sinnen, und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul- und Hosmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, eben so wurch wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greisen.

3ch geftehe bir gern, benn ich weiß, mas bu mir hierauf fagen möchteft, bak biejenigen bie glücklichsten find, bie gleich ben Rinbern in ben Tag hinein leben, ihre Buppen herum fchleppen, aus : und anziehen, und mit großem Respect um bie Schublade umber folleichen. wo Mama bas Ruckerbrod binein gefchloffen hat, und wenn fie bas gewünschte enblich erhaichen, es mit vollen Baden verzehren, und rufen: Mehr! - Das find gludliche Geichopfe. Auch benen ift's wohl, die ihre Lumpenbeschäftigungen, ober wohl gar ihren Leidenicaften prachtige Titel geben, und fie bem Menichengeschlechte als Riefenoperationen zu beffen Seil und Wohlfahrt anschreiben. — Wohl bem, ber fo fenn tann! Wer aber in feiner Demuth erkennt, wo bas alles hinaus läuft, wer ba fieht, wie artig jeber Burger, bem es wohl ift, fein Gartchen jum Barabiefe juguftugen weiß, und wie unberbroffen auch ber Ungludliche unter ber Burbe feinen Weg fortteucht, und alle gleich intereffirt find, bas Licht biefer Sonne noch eine Minute langer au feben: - ja, ber ift ftill, und bilbet auch feine Welt aus fich felbft, und ift auch gludlich, weil er ein Menich ift. Und bann, fo eingeschränkt er ift, halt er boch immer im Bergen bas fufe Gefühl ber Freiheit, und bag er biefen Rerter berlaffen tann, mann er will.

Den 26. Mai.

Du tennft von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein hüttichen aufzuschlagen, und ba mit aller Ginichrantung zu herbergen. Auch hier habe ich wieber ein Platichen angetroffen, bas mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde bon ber Stadt liegt ein Ort, ben fie Mablbeim \* nennen. Die Lage an einem Bügel ift febr intereffant und wenn man oben auf bem Fugpfabe jum Dorf herausgeht. überfieht man auf einmal bas ganze Thal. Gine gute Wirthin, bie gefällig und munter in ihrem Alter ift, ichentt Wein, Bier, Raffee: und mas über alles geht, find zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aeften ben fleinen Blat por ber Rirche bebeden, ber ringsum mit Bauerhäufern, Scheuern und Sofen eingeschloffen ift. So vertraulich, fo heimlich hab' ich nicht leicht ein Blatchen gefunden, und babin laff' ich mein Tischen aus bem Wirthshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Raffee ba und lese meinen Somer. Das erstemal, als ich burch einen Bufall an einem schonen Nachmittage unter bie Linden tam, fand ich bas Blätichen fo einfam. Es war alles im Welbe: nur ein Anabe von ungefähr vier Nahren fak an ber Erbe, und bielt ein anderes, etwa halbiabriges, por ibm awilden feinen Rufen figendes Rind mit beiben Urmen wiber feine Bruft, fo bak er ihm zu einer Art von Seffel biente, und ungeachtet ber Munterleit, womit er aus feinen ichwarzen Augen herum schaute, gang ruhig faß. Dich vergnügte ber Anblick: ich feste mich auf einen Bflug, ber gegenüber ftand, und zeichnete bie brüber= liche Stellung mit vielem Ergeben. 3ch fügte ben nächften Raun. ein Scheunenthor und einige gebrochene Wagenraber bei, alles, wie es binter einander ftanb, und fand nach Berlauf einer Stunde, baf ich eine wohl geordnete, febr intereffante Zeichnung verfertiget hatte. ohne bas minbefte von bem meinen hingu au thun. Das bestärfte mich in meinem Borfage, mich fünftig allein an bie Ratur zu halten. Sie allein ift unenblich reich, und fie allein bilbet ben großen Runfiler. Man tann jum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man jum Lobe ber burgerlichen Gefellschaft fagen tann. Gin Menfch. ber sich nach ihnen bilbet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, ber fich burch Gefete und Wohlftand mobeln lagt, nie ein unerträglicher nachbar, nie ein merkwürdiger Bofewicht werben tann: bagegen wird aber auch alle Regel, man rebe mas

<sup>\*</sup>Der Lefer wirb fich teine Mibe geben, die hier genannten Orie gu fucen; man hat fich genothigt gesehen, die im Originale befindlicen wahren Ramen au berandern.

man wolle, das wahre Gefühl von Ratur und den wahren Ausbruck berfelben gerftoren! Sag' bu, bas ift gu bart! fie ichrantt nur ein beidneibet bie geilen Reben ac. - Guter Freund, foll ich bir ein Bleichniß geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe. Gin junges Berg bangt gang an einem Mabchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ibr au. verschwendet alle feine Rrafte, all fein Bermogen, um ibr jeben Augenblick auszubrucken, bag er fich gang ihr hingiebt. Und ba tame ein Bhilifter, ein Mann, ber in einem öffentlichen Amte ftebt, und fagte zu ibm: Feiner junger Berr! Lieben ift menfchlich. nur mukt ihr menichlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen aur Arbeit, und bie Erholungeftunden wibmet eurem Mabchen. Berechnet euer Bermögen, und was euch von eurer Rothburft übrig bleibt, bavon verwehr' ich euch nicht, ihr ein Geschent, nur nicht au oft, au machen, etwa au ihrem Geburts- und Namenstage ac. -Folgt ber Menich, fo gibt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will felbft jebem Rurften rathen, ihn in ein Collegium au feken: nur mit feiner Liebe ift's am Ende, und wenn er ein Runfiler ift, mit feiner Runft. D meine Freunde! warum ber Strom bes Benies fo felten ausbricht, fo felten in hohen Fluthen herein brauft, und eure staunende Seele erschüttert? - Liebe Freunde, ba mobnen bie gelaffenen Berren auf beiben Seiten bes Ufers, benen ihre Gartenbauschen, Tulpenbeete und Rrautfelber zu Grunde geben würden, die baber in Reiten mit Dammen und Ableiten ber fünftig brobenben Gefahr abzumehren miffen.

Am 27. Mai.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzückung, Gleichnisse und Declamation verfallen, und habe barüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empsindung vertiest, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darzlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indeß nicht gerührt hatten, mit einem Kördchen am Arm, und ruft von weitem: Philips, du dist recht brav. Sie grüßte mich, ich dankte ihr, stand auf, trat näher hin, und fragte sie, ob sie die Mutter von den Kindern wäre? Sie bejahte es, und indem sie dem ältesten einen halben Weck gab, nahm sie das kleine auf, und küßte mit aller

mutterlichen Liebe. - 3ch habe, fagte fie, meinem Philips bas Rleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in bie Stabt aeaanaen, um Weifibrod zu holen, und Ruder, und ein irden Breipfann= chen. - 3th fah bas alles in bem Rorbe, beffen Dedel abgefallen mar. -No will meinem Sans (bas mar ber Rame bes Ringften) ein Suppchen tochen jum Abende; ber lofe Bogel, ber Groke, hat mir geftern bas Bfannchen gerbrochen, als er fich mit Bhilipfen um bie Scharre bes Breis gantte. - 3ch fragte nach bem Aelteften, und fie hatte mir taum gefagt, bak er fich auf ber Wiefe mit ein paar Ganfen berum iage, als er gefprungen tam, und bem zweiten eine Safelgerte mitbrachte. 3ch unterhielt mich weiter mit bem Weibe, und erfuhr, baf fie bes Schulmeifters Tochter fen, und baf ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbichaft eines Betters au holen. - Sie haben ihn brum betrügen wollen, fagte fie, und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet; ba ift er selbst hinein ge-Wenn ihm nur fein Unglud wiberfahren ift! ich bore nichts von ihm. - Es ward mir fcwer, mich von bem Weibe Logaumachen, gab jebem ber Rinber einen Rreuger, und auch fürs jungfte gab ich ihr einen, ihm einen Wed zur Suppe mitzubringen. wenn fie in bie Stadt ginge, und fo fchieben wir bon einanber.

Ich sage bir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Andlick eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreisseines Daseyns hingeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit ber Zeit bin ich oft braußen. Die Kinder find ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zuder, wenn ich Kassee trinke, und theilen das Butterbrod und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Areuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergetze ich mich an ihren Leibenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln.

Biel Mühe hat mir's getoftet, ber Mutter ihre Beforgniß ju nehmen: fie mochten ben Gerrn incommobiren.

Am 30. Mai.

Bas ich bir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Bortreffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schonste Idhuse von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Idhuse? muß es denn immer gebosselt sehn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Bornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerdursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, bent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft braußen unter ben Linden, Raffee zu trinken. Weil fie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurud.

Gin Bauerburich tam aus einem benachbarten Saufe, und beicaftigte fich an bem Bfluge, ben ich neulich gezeichnet hatte, etwas aurecht au machen. Da mir fein Wefen gefiel, rebete ich ihn an. fragte nach feinen Umftanben, wir waren balb bekannt, und wie mir's gewöhnlich mit biefer Art Leuten geht, balb vertraut. Er ergablte mir, bag er bei einer Wittme in Diensten fen, und von ihr gar wohl gehalten werbe. Er fprach fo vieles bon ihr, und lobte fie bergeftalt, bag ich balb merten tonnte, er fen ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie fen nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ihrem erften Mann übel gehalten worben, wolle nicht mehr beirathen, und aus feiner Erzählung leuchtete fo merklich hervor, wie fcon. wie reigend fie für ihn fen, wie febr er muniche, daß fie ihn mahlen möchte, um bas Andenten ber Rebler ihres erften Mannes auszu= loichen, bak ich Wort für Wort wiederholen mufte, um bir bie reine Reigung, die Liebe und Treue biefes Menichen anichaulich au machen. Ra, ich mufte bie Gabe bes groften Dichters befigen, um bir jugleich ben Ausbrud feiner Geberben, bie Sarmonie feiner Stimme, bas beimliche Reuer feiner Blide lebenbig barftellen gu Rein, es fprechen feine Worte bie Bartheit aus, bie in feinem gangen Wefen und Ausbrud war; es ift alles nur plump,

was ich wieder vorbringen könnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über sein Berhältniß zu ihr ungleich benten, und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. Ich hab' in meinem Leben die dringende Begierde und das heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Bild dieser Treue und Järtlichseit überall versolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, ober vielmehr, wenn ich's recht bebente, ich will's vermeiben. Es ist besser, ich sehe sie burch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eigenen Augen nicht so, wie sie jeht vor mir steht, und

warum foll ich mir bas fcone Bilb verberben?

Am 16. Junius.

Warum ich bir nicht schreibe? — Fragst bu bas, und bist boch auch ber Gelehrten einer? Du solltest rathen, baß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntichaft gemacht, bie mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in ber Orbnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, baß ich eines ber liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glüdlich, und also kein guter

Siftorienfchreiber.

Einen Engel! — Pfui! das fagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Stande, dir zu fagen, wie fie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Berstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätigkeit. —

Das ift alles garftiges Gewäsch, was ich ba von ihr fage, leibige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden konnen, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Racht effen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ift, fie in dem Areise der Lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister

gu feben! -

Wenn ich fo fortfahre, wirft bu am Enbe fo Aug febn, wie am Anfange. hore benn, ich will mich zwingen ins Detail zu gehen.

3ch schrieb bir neulich, wie ich ben Amtmann S... habe kennen Lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn balb in seiner Einstedelei, ober vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte bas, und ware vielleicht nie hingekommen, hatte mir ber Jufall nicht ben Schat entbeckt, ber in ber stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lande angestellt, zu bem ich mich benn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustdarkeit hinaus fahren, und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen sie sich in Acht, verzeitet die Base, daß Sie sich nicht verlieben — Wie so? sagte ich. — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braden Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Bater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Berzsorung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Biertelftunde vom Gebirge, als wir bor bem hofthore anfuhren. Es war fehr schwill, und die Frauengimmer außerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, bas fich in weifearauen bumbfichten Wölkchen rings am horizonte zusammen-

zuzichen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterfunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stok leiden.

Ich war ausgestiegen, und eine Magb, bie ans Thor tam, bat uns, einen Augenblid ju verziehen, Mamfell Bottchen wurde aleich kommen. Ich ging burch ben Sof nach bem wohl gebauten Saufe. und da ich die porliegende Treppe bingufgestiegen mar, und in die Thur trat, fiel mir bas reizenbfte Schausviel in die Augen, bas ich je gesehen habe. In bem Borfgale wimmelten sechs Rinder von eilf au amei Rahren um ein Madden bon iconer Geftalt, mittlerer Grofe, bie ein fimbles weifes Rleib mit blafrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. — Sie hielt ein fcmarges Brob, und schnitt ihren Rleinen rings berum jebem fein Stud nach Proportion ihres Alters und Abbetits ab. gab's jedem mit folder Freundlichteit, und jedes rufte fo ungefünftelt fein: Dante! indem es mit ben fleinen Sandchen lange in bie Sohe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrobe vergnügt entweber wegiprang, ober nach feinem ftillern Charafter gelaffen babon ging, nach bem Softhore ju, um bie Fremben und bie Rutiche zu feben, barinnen ihre Lotte wegfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, bag ich Sie herein bemube, und bie Frauenzimmer warten laffe. Ueber bem Anziehen und allerlei Bestellungen fürs Saus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen. meinen Kindern ihr Besperbrod zu geben, und fie wollen bon niemand Brod geschnitten haben als von mir. - 3ch machte ihr ein unbebeutenbes Compliment: meine gange Seele rubte auf ber Geftalt, bem Tone, bem Betragen, und ich batte eben Reit, mich bon ber Neberrafchung zu erholen, als fie in bie Stube lief, ihre Sanbichuhe und ben Racher zu holen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Seite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Rind von ber gludlichften Gefichtsbilbung mar. Es gog fich gurud, als eben Lotte gur Thure heraus tam und fagte: Louis, gieb bem herrn Better eine Sanb. Das that ber Anabe febr freimuthig, und ich tonnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet feines fleinen Robnaschen, beralich au fuffen. — Better? fagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte, glauben Sie, bag ich bes Bluds werth fen, mit Ihnen vermandt au fenn? - D, fagte fie mit einem leichtfertigen Lächeln, unfere Betterschaft ift febr weitläufig, und es ware mir leib, wenn Sie der schlimmste drunter sehn sollten. — Im Gehen gab sie Sophien, der ältesten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr eilf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder Acht zu haben, und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Haben, und den Reinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie solgen, als wenn sie's selber wäre, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Sine kleine naseweise Blondine aber, von ungefähr sechs Jahren, sagte: du dist's doch nicht, Lottchen; wir haben dich doch lieber. — Die zwei ältesten Knaben waren auf die Autsche geklettert, und auf mein Vorditten erlaubte sie ihnen, dis dor den Wald mitzusahren, wenn sie ders ivräcken, sich nicht zu necken, und sich recht set zu balten.

Wir hatten uns taum zurecht gesett, die Frauenzimmer sich bewilltommnet, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hite Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Autscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu kussen begehrten, das denn der alteste mit aller Järtlichkeit, die dem Alter don fünfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel heftigskeit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir subren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit bem Buche fertig ware, bas sie ihr neulich geschickt hatte? Rein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher waren? und sie mir antwortete:\* — Ich sand so viel Charakter in allem was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervordrechen, die sich nach und nach verzunügt zu entfalten schienen, weil sie au mir fühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Schen setzen, und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. 3ch

<sup>\*</sup> Man fieht fich genothigt, die Stelle des Briefes zu unterbrücken, um niemand Celegenheit zu einiger Beschwerde zu geben. Obgleich im Erunde jedem Autor wenig an dem Urtheil eines einzelnen Mädchens und eines junger, unfleten Menschen gelegen sehn kann.

läugne auch nicht, baß bie Art noch einige Reize für mich hat. Doch ba ich so selten an ein Buch tomme, so muß es auch recht nach meinem Geschmad sehn. Und ber Autor ist mir ber liebste, in bem ich meine Welt wieber finde, bei bem es zugeht, wie um mich, und bessen Geschichte mir boch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber boch im Ganzen eine Quelle unstäglicher Glückseitigkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über biefe Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: benn ba ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester Wakeslield, vom — reben hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als sähen sie nicht da, dageseffen hatten. Die Base sah mich wehr als einmal mit einem spöttischen Räschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gespräch fiel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn biese Leibenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Ropfe habe, und mir auf meinem verstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder aut.

Wie ich mich unter bem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Borstellung, weil du mich kennst. Aurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schalte.

Die zwei Herren Aubran, und ein gewiffer R. R. — wer behalt alle bie Namen! — bie ber Bafe und Lottens Tanzer waren, empfingen uns am Schlage, bemachtigten fich ihrer Frauenzimmer, und ich führte bas meinige hinauf.

<sup>\*</sup> Man hat auch hier die Ramen einiger baterlänbifcher Autoren weggelaffen. Wer Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an feinem Herzen fublen, wenn er diese Stelle lefen follte, und sonft braucht es ja niemand zu wiffen.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich forberte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleiblichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Sine Harmonie, so sorglos, so undefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Contretanz; sie sagte mir den deritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimüthigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie fort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sehn wollen sürs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich gab ihr die hand darauf und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen weine Tänzerin unterhalten sollte.

Run ging's an, und wir ergehten uns eine Weile an mannichfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Rie ist-mir's so leicht dom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu sliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber boch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich! Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschraufen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrig waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbeschenen Rachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs Gerz ging.

Beim britten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zweimal im Borbeisliegen mit Bebeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachbenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einzander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein brader Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. — Run war mir das nichts Neues (benn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältznis auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Senug, ich verwirrte mich, bergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, daß alles drunter und drilber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Enbe, als die Blitze, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen, und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liesen ans der Reihe, denen ihre Herren folgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück, ober etwas Schreckliches im Bergnügen überrascht, daß es stärkere Eindrück auf uns macht, als sonst, theils wegen des Gegensages, der sich so lebhaft empfinden läßt, theils, und noch mehr, weil unsere Sinnen einmal der Kühlbarkeit gedsfinet sind und also

besto schneller einen Ginbruck annehmen. Diefen Urfachen muß ich bie wunderbaren Grimaffen zuschreiben, in die ich mehrere Frauensimmer ausbrechen fab. Die Alligfte fente fich in eine Gde, mit bem Ruden gegen bas Tenfter und hielt bie Ohren au. Gine anbere fniete bor ihr nieber, und verbarg ben Ropf in ber erften Schook. Eine britte icob fich amifchen beibe binein, und umfafte ibre Somefterchen mit taufend Thranen. Ginige wollten nach Saufe: andere. bie noch weniger wuften, was fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnmagtraft, ben Redheiten unferer jungen Schluder ju fleuern. bie febr beidaftigt au fenn ichienen, alle bie angftlichen Gebete, bie bem Simmel bestimmt maren, von ben Lippen ber iconen Bebrangten wegzufangen. Ginige unferer Berren hatten fich binab begeben, um ein Bfeifchen in Rube zu rauchen: und bie übrige Gefellichaft folug es nicht aus, als bie Wirthin auf ben flugen Ginfall tam, und ein Bimmer anzuweisen, bas Laben und Borbange batte. Raum waren wir ba angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Areis von Stühlen au ftellen, und, als fich die Gefellichaft auf ibre Bitte gefett batte, ben Bortrag zu einem Spiele zu thun.

3ch fab manchen, ber in Soffnung auf ein faftiges Bfanb fein Maulden fritte und feine Glieber redte. - Bir fvielen Rablens. fagte fie. Run gebt Acht! 3ch geh' im Rreife berum bon ber Rechten zur Linken, und fo zählt ihr auch ringe berum, feber bie Rabl, bie an ihn tommt, und bas muß geben wie ein Lauffener. und wer ftodt, ober fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und fo bis tausend. — Nun war bas Luftig anzusehen. Sie ging mit ausgestrecktem Arm im Rreis herum. Gins fing ber erfte an, ber Rachbar amei. brei ber folgende, und fo fort. Dann fing fie an, gefchwinder au geben, immer gefchwinder; ba verfah's einer, patich! eine Ohrfeige. und über bas Gelächter, ber folgenbe auch patich! und immer geichwinder. 3ch felbst triegte zwei Maulschellen, und glaubte mit innigem Bergnugen gu bemerten, bag fie ftarter feben, als fie fie ben übrigen zuzumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Geichwarm endigte bas Spiel, ehe noch bas Taufend ausgezählt war. Die Bertrautesten zogen einander beiseite, bas Gemitter mar porüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwegs fagte fie: Neber bie Ohrfeigen haben fie Wetter und alles vergeffen! - 3ch tonnte ibr nichts antworten. - 3ch war, fuhr fie fort, eine ber furchtsamften, und indem ich mich berabaft ftellte, um ben andern ٠, •

Muth zu geben, bin ich muthig geworden. — Wir traten ans Femfter. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen säuselte auf das Land, und der erquidenbsse Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestüht; ihr Blid durchdrang die Segend, sie sach gen himmel und auf mich, ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre hand auf die meinige, und sagte — Alopstod! — Ich erinnerte mich sogleich der herrslichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empsindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoh. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre hand, und küßte sie unter den wonnevollsten Thränen, und sah nach ihrem Auge wieder — Edler! hättest du beine Vergötterung in diesem Blide gesehen, und möchte ich nun deinen so oft entweihten Kamen nie wieder nennen hören!

Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hatte vorschwahen konnen, flatt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an ben Morgen aufgehalten hatte.

Bas auf unferer Bereinfahrt bom Balle gefchehen ift, habe ich

noch nicht ergahlt, habe auch heute teinen Tag bagu.

Es war der herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Wald, und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sehn wollte? ihrentwegen sollt' ich undekümmert sehn. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an ihr Thor, da ihr Gesahr. — Und wir haben beide außgehalten, dis an ihr Thor, da ihr die Magd leise ausmachte, und auf ihr Fragen versicherte, daß Vater und Kleine wohl sehen, und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dürsen; sie gestand mir's zu, und ich din gesommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Racht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

Am 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen ausspart; und mit mir mag werben, was will, so darf ich nicht sagen,
daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen,
habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt,
von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich
mich selbst, und alles Glück, das dem Menschen gegeben ist.

hatt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim zum 3wecke meiner Spaziergange wählte, baß es so nahe am himmel lage! Wie oft habe ich bas Jagbhaus, bas nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wanberungen, balb vom Berge, balb von ber

Ebene über ben Muß gefeben!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über bie Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entbedungen zu machen, herumzuschweisen; und bann wieber über ben inneren Trieb, sich ber Einschränkung willig zu ergeben, in bem Gleise ber Sewohnheit so hinzusahren, und sich weber um Rechts, noch um Links zu ber kimmern.

Es ift munderbar: wie ich hierher tam, und vom Sugel in bas fcone Thal ichaute, wie es mich rings umber anzog. — Dort bas Balboen! - Ach, tonnteft bu bich in feine Schatten mifchen! - Dort bie Spike bes Berges! - Ach, tonnteft bu von ba bie weite Gegend überichauen! - Die in einander geletteten Sugel und bertraulichen Thaler! - D fonnte ich mich in ihnen verlieren! - - Ich eilte bin, und febrte gurud, und batte nicht gefunden, was ich hoffte. O es ift mit ber Berne, wie mit ber Rufunft! Ein großes bammernbes Ganges ruht bor unferer Seele, unfere Empfindung verschwimmt barin, wie unfer Auge, und wir febnen und, ach! unfer ganges Wefen bingugeben, und mit aller Wonne eines einzigen, großen, berrlichen Gefühls ausfüllen zu laffen und, ach! wenn wir hingu eilen, wenn bas Dort nur hier wirb, ift alles por wie nach, und wir fteben in unferer Armuth, in unferer Gingeschränktheit, und unfere Seele lechzt nach entschlüpftem Labjale.

So sehnt fich ber unruhigste Bagabund gulest wieder nach seinem Baterlande, und findet in seiner Hutte, an ber Bruft feiner Gattin, in bem Areise seiner Kinder, in ben Geschäften zu ihrer Erhaltung bie Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim, und bort im Wirthsgarten mir meine Zuckererbsen selbst pflücke, mich hinsehe, sie abfäbne, und bazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Rüche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten ans Feuer stelle, zubecke, und mich dazu sehe, sie manchmal umzuschütteln: da fühlt ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier der Venelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen wahren Empfindung ausstüllte, als die Jüge patriarchalischen Lebens, die ich, Sott seh Dank, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein Herz die simple harmlose Wonne bes Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem sortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit geniestt.

Am 29. Junius.

Vorgestern kam ber Mebicus hier aus ber Stadt hinaus zum Amtmann, und fund mich auf ber Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kizelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr bogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merkte ich an seiner Rase. Ich ließ mich aber in nichts sidren, ließ ihn sehr vernünftige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verberbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen find die Rinder am nächsten auf ber Erbe. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge die Reime aller Tugenden, aller Arafte sehe, die fie einmal so nöthig brauchen werden; wenn ich in dem Eigenfinne kunftige Standhaf-

tigleit und Festigkeit bes Charakters, in dem Muthwillen guten Humor und Leichtigkeit, über die Sesahren der Welt hinzuschlüpfen, erblide, alles so unverdorben, so ganz! — immer, immer wiedershole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie die unseres Sleichen sind, die wir als unsere Musier ansehen sollten, behandeln wir als Unterthanen. Sie sollen keinen Willen haben! — Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Borrecht? — Weil wir älter sind und gescheidter! — Guter Gott von deinem himmel! alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Frende hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Wer sie glauben an ihn, und hören ihn nicht — das ist auch was Altes — und bilden ihre Kinder nach sich, und — Abieu, Wilhelm! ich mag darüber nicht weiter radotiren.

## Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Aranten febn muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Bergen, bas übler bran ift, als manches, bas auf bem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffnen Frau zubringen, bie fich nach ber Ausfage ber Aerate ihrem Enbe naht, und in biefen letten Augenblicen Lotten um fich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, ben Bfarrer bon St ... ju befuchen, ein Dertchen, bas eine Stunbe feitwarts im Gebirge liegt. Wir tamen gegen Bier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwefter mitgenommen. Als wir in ben mit zwei hoben Rugbaumen überschatteten Bfarrhof traten, faß ber gute alte Mann auf einer Bant bor ber Sausthur, und ba er Lotten fab, warb er wie neu belebt, vergaß feinen Anotenftod, und magte fich auf, ihr entgegen. Sie lief bin ju ihm, nothigte ibn, fich nieberaulaffen, indem fie fich au ihm feste, brachte viele Grufe bon ihrem Bater, bergte feinen garftigen fcmugigen jungften Buben, bas Quatelden feines Alters. Du hatteft fie feben follen, wie fie ben Alten beichaftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich au werben, wie fie ihm bon jungen robuften Leuten ergablte, bie unpermuthet gestorben maren, bon ber Bortrefflichteit bes Carlsbabes. und wie fie feinen Entschluft lobte, fünftigen Sommer hinzugeben, wie fie fand, bag er viel beffer ausfabe, viel munterer fen als bas lektemal, da fie ihn gesehen. — No hatte indek ber Frau Bfarrerin meine Söflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin tonnte, bie schonen Ruftbaume zu loben, bie und fo lieblich beschatteten, fing er an, und, wiewohl mit einiger Beichmerlichfeit, bie Geschichte bavon zu geben. - Den alten, fagt er, wiffen wir nicht, wer ben gebflangt bat: einige fagen biefer, andere jener Pfarrer. Der jungere aber bort binten ift fo alt, als meine Frau. im October funfgig Jahr. Ihr Bater pflangte ihn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren murbe. Er mar mein Borfahr im Umt, und wie lieb ihm der Baum mar, ift nicht zu fagen: mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Frau faß barunter auf einem Balten und ftridte, ba ich bor fieben und zwanzig Jahren als ein armer Stubent zum erftenmal hier in ben Sof tam. - Lotte fragte nach feiner Tochter: es bief, fie fei mit Berrn Schmidt auf bie Wiele hinaus au ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Ergahlung fort, wie fein Borfahr ibn lieb gewonnen, und bie Tochter bazu, und wie er erft fein Bicar, und bann fein Nachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange zu Enbe, als bie Jungfer Pfarrerin mit bem waenannten herrn Schmibt burch ben Barten bertam: fie bewilltommte Lotten mit berglicher Barme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine rafche, wohl gewachsene Brunette, bie einen bie furze Reit über auf bem Lanbe wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber (benn als folden ftellte fich Berr Schmidt gleich bar), ein feiner, boch ftiller Menfc, ber fich nicht in unfere Gefprache mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein jog. Bas mich am meiften betrübte, mar, bag ich an feinen Gefichtsaugen au bemerten dien, es fei mehr Gigenfinn und übler Sumor, als Gingeschränktheit bes Berftanbes, ber ihn fich mitzutheilen hinberte. In ber Folge mard bieft leiber nur zu beutlich: benn als Friederite beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde bes herrn Angeficht, bas ohnebief einer braunlichen Farbe war, fo fichtlich verbuntelt, bak es Reit war, bak Lotte mich beim Mermel gupfte, und mir ju verfteben gab, baf ich mit Friederiten gu artig gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn bie Menfchen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in ber Bluthe bes Lebens, ba fie am offenften für alle Freuben febn konnten. einander die paar guten Tage mit Fragen verderben, und nur erft au fpat bas Unerfetliche ihrer Berichwendung einfeben. Dich murmte

bas, und ich konnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof gurudfehrten, und an einem Tifche Mild agen, und bas Gefprach auf Freude und Leid ber Welt fich wendete, ben Raben zu ergreifen. und recht herglich gegen bie üble Laune zu reben. Wir Menichen beklagen und oft, fing ich an, bag ber guten Tage fo wenig finb. und ber fclimmen fo viel, und, wie mich buntt, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg hatten, bas Gute zu genieken. bas uns Gott für jeben Tag bereitet, wir wurden alsbann auch Rraft genug haben, bas Nebel zu tragen, wenn es tommt. - Wir haben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfette bie Bfarrerin; wie viel hangt bom Rorper ab! wenn einem nicht mohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch geftanb ihr bas ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Rrantheit ansehen, und fragen, ob bafür tein Mittel ift? - Das lagt fich horen, fagte Lotte; ich glaube wenigstens, bag viel von uns abhangt. 3ch weiß es an mir. Wenn mich etwas nedt und mich berbrieklich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's weg. - Das war's, was ich fagen wollte. berfette ich: es ift mit ber üblen Laune völlig, wie mit ber Tragbeit, benn es ift eine Art von Tragbeit. Unfere Natur hangt febr babin, und boch, wenn wir nur einmal bie Rraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frifc von ber Band, und wir finden in ber Thatigkeit ein mahres Bergnugen. - Friederite mar febr aufmerkfam, und ber junge Menfc manbte mir ein: baf man nicht Berr über fich felbft fen, und am wenigften über feine Empfindungen gebieten tonne. - Es ift bier bie Frage von einer unangenehmen Empfindung, verjette ich, bie boch jebermann gerne tos ift; und niemand weiß, wie weit feine Rrafte geben, bis er fie versucht hat. Gewiß, wer frant ift, wird bei allen Aerzten herum fragen, und bie größten Refignationen ber bitterften Arzeneien wird er nicht abweisen, um feine gewünschte Gefundheit zu erhalten. 3ch bemerkte, bag ber ehrliche Alte fein Gebor anftrengte, um an unferem Discurfe Theil zu nehmen; ich erhob bie Stimme, indem ich bie Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagte ich; ich habe noch nie gehört, bag man gegen bie üble Laune vom Prebigtftuhle gearbeitet hatte.\* - Das muffen bie Stadtpfarrer thun, fagte er,

<sup>\*</sup> Wir haben nun bon Labatern eine treffliche Predigt hieruber, unter benen Aber bas Buch Jonas.

bie Bauern baben teinen boien Sumor: boch tonnte es auch aumeilen nicht ichaben, es mare eine Lection für feine Frau menioftens und für ben herrn Amtmann. - Die Gefellicaft lacte, und er beralich mit, bis er in einen Suften verfiel, ber unfern Discurs eine Reit lang unterbrach: barauf benn ber junge Menich wieber bas Mort nahm: Sie nannten ben bofen humor ein Rafter: mich baucht. bas ift übertrieben. — Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn bas. momit man fich felbft und feinen Rachften ichabet, biefen Ramen verbient. Ift es nicht genug, bak wir einander nicht gludlich machen können, muffen wir auch noch einander bas Berantigen rauben. bas jebes Berg fich noch manchmal felbft gewähren tann? Und nennen Sie mir ben Menfchen, ber übler Laune ift, und fo brab babei, fie au perbergen, fie allein au tragen, ohne die Freude um fich ber au gerfibren! Ober, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unfere eigene Unwürdigkeit, ein Diffallen an uns felbft, bas immer mit einem Reibe verknüpft ift, ber burch eine thorichte Gitelteit aufgehekt wird? Wir feben gludliche Menfchen, bie wir nicht gludlich machen, und bas ist unerträglich. — Lotte lächelte mich an , ba fie bie Bewegung fah, mit ber ich rebete, und eine Thrane in Frieberifens Auge ivornte mich fortzufahren. — Webe benen, fagte ich, bie fich ber Bemalt bebienen, Die fie über ein Berg haben, um ihm bie ein= fachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbst hervorkeimen. Beidente, alle Befälligfeiten ber Welt erfenen nicht einen Augenblick Bergnugen an fich felbft, ben uns eine neibische Unbehaglichfeit unferes Tprannen vergallt hat.

Mein ganges herz war voll in biefem Augenblide; die Erinnerung so manches Bergangenen brangte sich an meine Seele, und bie Thranen tamen mir in die Augen.

Wer sich bas nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf beine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen, und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Bermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequalt, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangste Arankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben haft, und fie num da liegt in dem erdärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Berdammter, in dem innigsten Gestühle, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Bermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einslößen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, siel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen sort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — O der Engel! Um beinetwillen muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin, und ift immer Diefelbe, immer bas gegenwärtige, bolbe Geicopf, bas, mo fie binfieht. Somerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging geftern Abend mit Marianen und bem fleinen Malchen fpazieren; ich wufte es und traf fie an, und wir gingen ausammen. Rach einem Wege bon anderthalb Stunden tamen wir gegen bie Stadt gurud, an ben Brunnen, ber mir fo werth und nun taufendmal merther ift. Lotte feste fich aufs Mauerchen, wir ftanben bor ihr. 3ch fab umber, ach! und bie Reit, ba mein Berg fo allein mar, lebte wieber por mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither hab' ich nicht mehr an beiner Rühle geruht, hab' in eilendem Borübergehn bich manchmal nicht angesehn. - Ich blidte hinab, und fah, bag Malchen mit einem Glafe Waffer febr beichaftigt herauf ftieg. - 3ch fab Botten an, und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indem tommt Malchen mit einem Glafe. Mariane wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem füßeften Ausbrucke, nein, Lottchen, bu follft querft trinken! 3ch warb über bie Wahrheit, über bie Gute, womit fie bas ausrief, fo entzudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausbruden konnte, als ich nahm bas Rind von ber Erbe, und füßte es lebbaft. bas fogleich zu fchreien und zu weinen anfing. - Sie haben übel gethan, fagte Lotte. - 3d war betroffen. - Romm, Malden, fuhr fie fort, indem fie es bei ber Sand nahm, und bie Stufen binab

führte, da wasche dich aus der frischen Quelle, geschwind, geschwind, da ihut's nichts. — Wie ich so da stand, und zusah, mit welcher Emsigkeit das Aleine mit seinen nassen Händchen die Baden rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Wunderquelle alle Verunreinigung abgespült, und die Schmach abgethan würde, einen häßlichen Bart zu kriegen; wie Lotte sagte, es ist genug, und das Lind doch immer eifriger fortwusch, als wenn Viel mehr thäte als Wenig — Ich sage dir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Taushandlung beigewohnt — und als Lotte herauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworsen, wie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umbin, in der Freude meines Herzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensfinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das seh sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; dergleichen gebe zu unzähligen Irrihumern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich's vorbeigehen, und blied in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Den 8. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blide geizt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hinaus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih mir's! du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (benn die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die Autsche der junge W... Selstadt und Audran und ich. Da ward aus dem Schlage geplaudert mit den Kerlchen, die freilich leicht und lüstig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach, sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Abieu! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche fuhr vorbei, und eine Thräne stand mir

im Auge. Ich fah ihr nach, und sah Lottens Kopsputz sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewißheit schwebe ich; das ist mein Trost: Bielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Bielleicht! — Gute Nacht! O was ich ein Kind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gefällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch sehn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Reulich fragte mich einer, wie mir Ofsian gesiele!

## Am 11. Julius.

Frau Dt . . . ift fehr folecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. Ich febe fie felten bei meiner Freundin, und beute bat fie mir einen munberbaren Borfall ergablt. - Der alte M . . . ift ein geiziger, rangiger Rilg, ber feine Frau im Beben was rechts gevlagt und eingeschränkt hat; boch hat fich bie Frau immer burchauhelfen gewufit. Bor wenigen Tagen, als ber Arat ibr bas Leben abgefprochen hatte. lieft fie ihren Mann tommen (Lotte war im Zimmer), und rebete ihn also an: 3ch muß bir eine Sache gestehen, bie nach meinem Tobe Berwirrung und Berbruft machen konnte. 3ch habe bisber bie Saushaltung geführt, fo or= bentlich und sparfam als möglich: allein bu wirft mir verzeihen, baß ich bich biefe breißig Jahre hintergangen habe. Du beftimmteft im Anfange unferer Beirath ein Geringes für bie Beftreitung ber Ruche und anderer hauslichen Ausgaben. Als unfere Saushaltung ftarter wurde, unfer Gewerbe größer, warft bu nicht zu bewegen, mein Wochengelb nach bem Berhaltniffe zu vermehren; furg, bu weißt, bag bu in ben Beiten, ba fie am größten mar, verlangteft, ich folle mit fieben Gulben die Woche austommen. - Die habe ich benn ohne Widerrebe angenommen, und mir ben Ueberschuß wöchentlich aus ber Lofung geholt, ba niemanb vermuthete, bag bie Frau die Caffe beftehlen murbe. 3ch habe nichts verfchwenbet, und

ware auch, ohne es zu bekennen, getrost der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht biejenige, die nach mir das Hauswefen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, deine erste Frau seh damit ausgekommen.

Ich rebete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung bes Menschenfinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter muffe was anders steden, wenn eins mit sieben Gulben hinreicht, wo man ben Auswand um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute getannt, die des Propheten ewiges Oelkrüglein shne Berwunderung in ihrem Hause angenommen hätten.

Am 13. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir und meinem Schickfal. Ja, ich fühle, und barin barf ich meinem Herzen trauen, baß fie — o barf ich, kann ich ben himmel in biesen Worten aussprechen? — baß fie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir felbst werbe, wie ich bir barf ich's wohl sagen, bu hast Sinn für fo etwas — wie ich mich selbst andete, seitbem fie mich liebt!

Ob bas Bermessenheit ift ober Gefühl bes wahren Berhaltnisses? — Ich kenne ben Menschen nicht, von dem ich etwas in Lotteus Herzen fürchtete: und boch — wenn sie von ihrem Brautigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Chren und Mürden entsett, und bem der Degen genommen wird.

Am 16. Julius.

Ach, wie mir bas burch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversehens ben ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter bem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine geseinen Araft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — O! und ihre Unschulb, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Bertraulichkeiten peinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische

Athem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann — Ich glaube zu verfinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen himmel, dieses Vertrauen! — Du verstehst mich. Nein, mein Herz ift so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ist das nicht Verderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umtehrte. — Sie hat eine Meslodie, die sie auf dem Claviere spielet mit der Araft eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon areist.

Kein Wort von der alten Zauberkraft der Musik ift mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Rugel vor den Kopf schießen möchte! Die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerftreut sich, und ich athme wieder freier.

## Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an beine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schätte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungebuld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Racht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockfnöpfen und dem Aragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles iv beilig, so werth! Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht

um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenswart. — Bewahre bich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.

Ich werbe fie sehen! ruf' ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit ber schönen Sonne entgegen blide; ich werbe fie sehen! Und da habe ich für ben ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt fich in dieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Eure Zbee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich setzt nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erdsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leibenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius.

Da bir so sehr baran gelegen ift, baß ich mein Zeichnen nicht vernachläffige, möchte ich lieber bie ganze Sache übergeben, als bir sagen, baß zeither wenig gethan wirb.

Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, dis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, eles schwimmt und schwantt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilbe mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilben. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Kuchen werden.

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal proftituirt, bas mich um fo mehr verbrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und bamit foll mir genügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

36 habe mir icon manchmal vorgenommen, fie nicht fo oft ju feben. Ja, wer bas halten tonnte! Alle Tage unterlieg' ich ber Berfuchung, und verspreche mir beilig: morgen willft bu einmal weableiben; und wenn ber Morgen tommt, finde ich boch wieber eine unwiderstehliche Urfache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder fie hat bes Abends gefagt: Sie kommen boch morgen? - Wer konnte ba wegbleiben? Dber fie giebt mir einen Auftrag, und ich finde ichidlich, ihr felbft bie Antwort gu bringen; ober ber Tag ift gar ju icon, ich gebe nach Bablheim, und wenn ich nun ba bin, ift's nur noch eine halbe Stunde gu ihr! - Sob bin ju nabe in ber Atmosphare - Bud! fo bin ich bort. Meine Grofmutter hatte ein Marchen bom Maaneten= berg: bie Schiffe, bie ju nabe tamen, murben auf einmal alles Gifenwerts beraubt, die Ragel flogen bem Berge gu, und bie armen Glenben icheiterten amifchen ben über einander fturgenben Brettern.

Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werbe gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Bollkommenheiten zu sehen. — Besitz! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein brader, lieber Mann, dem man gut sehn muß. Slücklicher Weise war ich nicht beim Empfange! Das hatte mir das herz zerriffen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Segenwart noch nicht ein einzig= mal gefüßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respects willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl und ich vermuthe, das ist Lottens Wert mehr, als seiner eigenen Empfindung; denn darin sind die Weiber sein, und haben Recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alle andere.

Er halt mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine wahre Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur besto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eisersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sehn; wenigstens würd' ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem seh nun wie ihm wolle! meine Frende, bei Lotten zu sehn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Berblendung? — Was braucht's Ramen! Erzählt die Sache an sich. — Ich wußte alles, was ich jeht weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so sern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu bezehren — und jeht macht der Frahe große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spott über mein Send und spotte derer doppelt und dreisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders sehn könnte. Schafft mir diese Strohmänner vom Halse! — Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Kotten komme, und Albert bei ihr sitt im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch, und fange viel Bossen, diel berwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind such geit ab, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab,

wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich braus, und ba ift mir's immer wohl, wenn ich fie allein finde.

Am 8. August.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf bich gerebt, wenn ich bie Menschen unerträglich schalt, bie von uns Erzebung in unverweibliche Schickale forbern. Ich bachte wahrlich nicht baran, daß du von ähnlicher Meinung sehn könntest. Und im Grunde hast du Recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Ober gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattren sich so mannichfaltig, als Abfalle zwischen einer Habichts und Stumpfnase sind.

Du wirft mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganges Argument einraume und mich boch zwischen bem Entweber Ober

burchzuftehlen fuche.

Entweder, sagst bu, hast du Hoffnung auf Lotten, ober du hast teine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung beiner Wünsche zu umfassen; im andern Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empsindung los zu werden, die alle beine Arafte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst du von dem Anglücklichen, dessen Unter einer schleichenden Arankheit unaufhaltsam allmählig abstribt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Gude machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Araste verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnifse antsworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel sete? — Ich weiß nicht! — und wir wollen und nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muthes, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

Abends.

Mein Tagebuch, bas ich feit einiger Zeit vernachläffiget, fiel mir beut wieber in die Sanbe, und ich bin erstaunt, wie ich fo

wiffentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so Mar gesehen, und boch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch so kar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

Am 10. Auguft.

Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergezen, als die sind, in denen ich mich jetzt besinde. Ach, so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu sehn; von dem Alten geliedt zu werden, wie ein Sohn; von den Aleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört; der mich mit herzelicher Freundschaft umsat; dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt din! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlichers erfunden worden, als dieses Berzhältniß, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Tobbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sei nie wer Sorge für ihre Wirthschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verslassen, place. — Ich gehe so neben ihm hin, und pstücke Blumen am Wege, plage sie sehr sorgsältig in einen Strauß, und — werfe sie den borübersließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Außtommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Seschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

Am 12. August.

Bemift, Albert ift ber beste Menich unter bem Simmel. Ich babe geftern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich tam au ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; benn mich manbelte bie Luft an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich bir auch jekt ichreibe: und wie ich in ber Stube auf und ab gehe, fallen mir feine Biftolen in bie Augen. Borge mir bie Biftolen, fagte ich, ju meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn bu bir bie Mühe nehmen willft, fie au laben: bei mir hangen fie nur pro forma. 3ch nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Borficht einen jo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Zeuge nichts mehr zu thun haben. - 3ch mar neugierig, bie Geschichte zu miffen. - 3ch hielt mich, ergablte er, wohl ein Bierteljahr auf bem Lanbe bei einem Freunde auf, hatte ein Baar Terzerolen ungeladen, und folief rubig. Ginmal an einem regnichten Rachmittage, ba ich mukig fike, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir fonnten überfallen werben. wir konnten bie Terzerolen nothig haben, und konnten - bu weißt ja, wie bas ift. - 3d gab fie bem Bebienten, fie ju pugen und au laben: und ber bahlt mit ben Mabchen, will fie erichrecken, und Bott weiß wie, bas Bewehr geht los, ba ber Labstod noch brin ftedt, und fchieft ben Labftod einem Mabchen gur Maus berein an ber rechten Sand, und zerschlägt ihr ben Daumen. Da hatte ich bas Lamentiren, und bie Cur zu bezahlen oben brein, und feit ber Reit laff' ich alles Gewehr ungelaben. Lieber Schak, mas ift Borficht? Die Gefahr lagt fich nicht auslernen! 3mar - Run weißt bu, bak ich ben Menichen fehr lieb habe bis auf feine 2mar: benn verfteht fich's nicht von felbft, baf jeber allgemeine Sat Ausnahmen leibet? Aber fo rechtfertig ift ber Menfch! wenn er glaubt, etwas Nebereiltes, Allgemeines, Halbwahres gejagt zu haben, jo bort er bir nicht auf zu limitiren, zu mobificiren und ab und zu zu thun, bis aulest gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biefem Anlaß tam er fehr tief in Tegt; ich hörte enblich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Brillen, und mit einer auffallenden Geberbe brudte ich mir bie Münbung ber Piftole übers rechte Aug' an bie Stirn. Bfui! fagte Albert, indem er mir bie Biftole berabag, mas foll bas? - Sie ift nicht gelaben, fagte ich. - Und auch fo, was foll's? verfeste er ungebulbig. Ich fann mir nicht vorstellen, wie

ein Menich fo thöricht fenn tann, fich ju erschießen; ber bloße Gebanke erregt mir Wiberwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reben, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist klug, das ist gut, das ist bos! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickln, warum sie geschah, warum sie geschen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen sehn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewifse Handlungen lasterhaft bleiben, sie mogen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zuckte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub außzgeht, verdient er Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Versührer aufopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaushaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesehe selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strase zurück.

Das ift gang was anders, versehte Albert, weil ein Mensch, ben seine Leidenschaften hinreißen, alle Befinnungstraft verliert, unb als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wirb.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnb aus. Leibenschaft! Trunkenheit! Wahnfinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung ba, ihr sittlichen Menschen! scheltet ben Trinker, verabscheut ben Unsinnigen, geht vorbei, wie ber Priester, und bankt Gott, wie ber Pharister, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von biesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leibenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: benn ich habe in meinem Maße begreisen lernen, wie man alle außervorbentliche Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglichscheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige aussichten mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem

jeden bei halbweg einer freien, eblen, unerwarteten That nachrufen zu hören: der Mensch ist trunken, der ist narrisch! Schämt euch, ihr Nüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das find nun wieder von beinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jett die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qual-volles Leben standhaft zu ertragen.

3d war im Begriff abzubrechen; benn fein Argument bringt mich fo aus ber Faffung, als wenn einer mit einem unbebeutenben Bemeinspruche angezogen tommt, wenn ich aus gangem Bergen Doch fafte ich mich, weil ich's ichon oft gehört, und mich öfter barüber geargert hatte, und verfette ihm mit einiger Lebhaftigfeit: Du nennft bas Schmache! 3ch bitte bich, lag bich bom Anfcheine nicht verführen. Gin Bolt, bas unter bem unerträglichen Noch eines Tyrannen feufat, barfft bu bas fomach beifen, wenn es enblich aufgabrt, und feine Retten gerreift? Gin Menfc, ber über bem Schreden, bag Reuer fein Saus ergriffen hat, alle Rrafte gefpannt fühlt, und mit Leichtigkeit Laften wegtragt, bie er bei ruhigem Sinne taum bewegen tann; einer, ber in ber Buth ber Beleibigung es mit fechfen aufnimmt, und fie überwältigt, find bie fomach gu nennen? Und, mein Guter, wenn Anftrengung Starte ift, warum foll bie Neberspannung bas Gegentheil febn? - Albert fab mich an, und fagte: Rimm mir's nicht übel, bie Beifpiele, bie bu ba giebft, fcheinen hierher gar nicht zu gehören. - Es mag fenn. fagte ich; man hat mir schon ofters vorgeworfen, bag meine Combinationsart manchmal an Rabotage granze. Laft uns benn feben, ob wir uns auf eine andere Weife vorstellen tonnen, wie bem Menfchen zu Muthe febn mag, ber fich entichlieft, bie fonft angenehme Burbe bes Lebens abzumerfen. Denn nur in fo fern mir mitempfinden, haben wir Ehre, bon einer Sache gu reben.

Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Granzen: fie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald ber überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder start ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausbauern kann? es mag nun moralisch oder körperlich sehn: und ich sinde es eben so wunderbar zu sagen, der Mensch

ift feige, ber fich bas Leben nimmt, als es ungehörig ware, ben einen Feigen zu nennen, ber an einem bosartigen Fieber flirbt.

Paradog! sehr paradog! rief Albert aus. — Nicht so sehr, als bu bentst, verseste ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krantheit zum Tobe, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung geset werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzustellen fähig ift.

Run, mein Lieber, laß uns bas auf ben Geift anwenden. Sieh ben Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ibeen sich bei ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leibenschaft ihn aller ruhigen Sinnestraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet.

Bergebens, bag ber gelaffene, vernünftige Menfc ben Zuftanb bes Unglücklichen überfieht, vergebens bag er ihm zurebet! Eben so wie ein Sesunder, ber am Bette bes Kranken steht, ihm von feinen Kräften nicht bas Geringste einflößen kann.

Alberten mar bas zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ibn an ein Rabden, bas man bor weniger Zeit im Waffer tobt gefunden. und wiederholte ihm ihre Geschichte. - Gin autes junges Geschöpf. bas in bem engen Rreife hauslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit herangewachsen war, bas weiter feine Ausficht von Bergnugen tannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach aufammengeschafften Dut mit ihres Bleichen um bie Stadt fpazieren au geben, vielleicht alle hohe Fefte einmal zu tangen, und übrigens mit aller Lebhaftigfeit bes berglichsten Antheils manche Stunde über ben Anlag eines Begantes, einer üblen Rachrebe mit einer Rachbarin zu verblaubern - Deren feurige Ratur fühlt nun endlich innigere Beburfniffe, bie burch bie Schmeicheleien ber Manner ber= mehrt werben; ihre vorigen Freuden werben ihr nach und nach unschmachaft, bis fie endlich einen Menfchen antrifft, zu bem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderftehlich hinreift, auf ben fie nun alle ihre Soffnungen wirft, die Welt rings um fich vergift, nichts bort. nichts fieht, nichts fuhlt, als ibn, ben Gingigen, fich nur febnt nach ihm, bem Gingigen. Durch bie leeren Bergnugungen einer unbeftanbigen Gitelfeit nicht verborben, gieht ihr Berlangen gerabe nach bem 3med; fie will bie Seinige werben, fie will in ewiger Berbindung all bas Blud antreffen, bas ihr mangelt, bie Bereinigung

aller Freuden geniefen, nach benen fie fich fehnte. Wieberholtes Beriprechen, bas ihr bie Gewiftheit aller Soffnungen verfiegelt. fühne Liebtofungen, Die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele; fie ichwebt in einem bumpfen Bewuftfenn, in einem Borgefühl aller Freuden, fie ift bis auf ben höchften Grab gespannt, fie ftredt endlich ihre Arme aus, all' ihre Bunfche zu umfaffen und ihr Geliebter verläßt fie - Erftarrt, ohne Sinne, fteht fie bor einem Abgrunde; alles ift Finfternig um fie ber, teine Ausficht. fein Eroft, teine Ahnung! benn ber hat fie verlaffen, in bem fie allein ihr Dasenn fühlte. Sie fieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht bie vielen, bie ihr ben Berluft erfegen konnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von der Welt — und blind, in die Enge gebreft bon ber entsehlichen Roth ihres Bergens, fturgt fie fich hinunter, um in einem rings umfangenden Tobe alle ihre Qualen zu ersticken. - Sieh, Albert, bas ift bie Geschichte fo manches Menfchen! und fag', ift bas nicht ber Rall ber Rrantheit? Die Natur findet teinen Ausweg aus dem Labyrinthe ber verworrenen und wiberfprechenben Rrafte, und ber Menich muß fterben.

Wehe bem! ber zusehen und sagen könnte: die Thörin! Hätte sie gewartet, hätte die Zeit wirken lassen, die Berzweissung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieder! Hätte er gewartet, dis seine Kräfte sich gelegt hätten, alles wäre gut gegangen, und er lebte dis auf den heutigen Tag.

Albert, bem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, ber nicht so eingeschränkt seh, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sehn möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. O mir war das Herz so voll, — und wir gingen aus einender, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. August.

68 ift boch gewiß, bag in ber Welt ben Menichen nichts nothmenbig macht, als die Liebe. 3ch fühl's an Lotten, bak fie mich ungern verlore, und bie Rinber haben teinen anbern Begriff, als bak ich immer morgen wieder tommen wurde. Seute war ich binaus gegangen, Lottens Clavier zu ftimmen; ich tonnte aber nicht bagu tommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Marchen, und Lotte fagte felbft, ich follte ihnen ben Billen thun. 3ch fchnitt ihnen bas Abendbrob, bas fie nun fast fo gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen bas hauptfludden von ber Bringeffin, bie bon Sanben bebient wirb. 3ch lerne viel babei, bas verfichre ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fie für Ginbrude macht. Beil ich manchmal einen Incibenzpuntt erfinden muß, ben ich beim ameitenmal vergeffe, fagen fie gleich, bas vorigemal mar' es anders gemefen, jo baß ich mich jett übe, fie unveranderlich in einem fingenben Splbenfall an einem Schnurchen weg zu recitiren. 3ch habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veranberte Ausgabe feiner Geschichte, und wenn fie voetisch noch fo beffer gemorben mare, nothwendig feinem Buche ichaben muß. Der erfte Ginbrud findet uns willig, und ber Menich ift gemacht, bak man ihn bas Abenteuerlichfte überreben tann; bas haftet aber auch gleich fo feft, und webe bem, ber es wieber austragen und austilgen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas fo fenn, baß bas, was bes Menfchen Glückfeligkeit macht, wieber bie Quelle feines Clendes wurde?

Das volle, warme Sefühl meines Herzens an der lebendigen Ratur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jett zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen versolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß dis zu jenen Hügeln das fruchtbare Thal überschaute, und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge vom Fuße dis zum Sipsel mit hohen dichten Bäumen bekleidet, jene Thäler in ihren mannichfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wäldern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den liebelnden Rohren bahin gleitete, und die lieben Wolken abspiegelte, die der sanste

Abendwind am himmel herüber wiegte: wenn ich bann bie Bogel um mich ben Balb beleben hörte, und bie Millionen Mildenfemarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter audenber Blid ben fummenben Rafer aus feinem Grafe befreite; und bas Schwirren und Weben um mich her mich auf ben Boben aufmertfam machte, und bas Moos, bas meinem harten Feljen feine Rahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Sanbbügel hinunter wachft, mir bas innere, glübenbe, beilige Leben ber Ratur eröffnete: wie fakte ich bas alles in mein marmes Berg. fühlte mich in ber überfließenden Fulle wie vergottert, und bie berr= lichen Gestalten ber unenblichen Welt bewegten fich allbelebenb in meiner Seele. Ungebeure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen bor mir. und Wetterbache fturaten herunter, die Fluffe ftromten unter mir. und Walb und Gebirg ertlang; und ich fah fie wirten und fcaffen in einander in ben Tiefen ber Erbe, alle bie unergrund= lichen Rrafte; und nun über ber Erbe und unter bem Simmel wimmeln bie Gefchlechter ber mannichfaltigen Gefchöpfe. Alles, alles bevölkert mit taufenbfachen Geftalten; und bie Menichen bann fich in Bauglein zusammen fichern, und fich annisten, und berrichen in ihrem Sinne über bie weite Welt! Armer Thor, ber bu alles jo gering achtest, weil bu jo klein bist. - Bom unzugänglichen Bebirge über bie Ginobe, bie tein Suft betrat, bis ans Ende bes unbefannten Oceans weht ber Geift bes Emigichaffenben, und freut fich jebes Stanbes, ber ihn vernimmt und lebt. — Ach, bamals. wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, ber über mich binflog, au bem Ufer best ungemeffenen Deeres gefehnt, aus bem icaumenben Becher bes Unenblichen jene fowellenbe Lebenswonne au trinten und nur einen Augenblid, in ber eingeschränften Rraft meines Bufens, einen Tropfen ber Seligfeit bes Wefens zu fühlen, bas alles in fich und burch fich hervorbringt.

Bruber, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurud zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über fich selbst, und läßt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jetzt umgiebt.

Es hat fich vor meiner Seele, wie ein Borhang, weggezogen, und der Schauplat bes unendlichen Lebens verwandelt fich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Rannst du jagen: Das ift! ba alles vorüber geht? ba alles mit ber Wetterichnelle porüber rollt, fo felten bie gange Rraft feines Dafepns ausbauert. ach! in ben Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an Relfen ger= schmettert wird? Da ift tein Augenblick, ber nicht bich verzehrte. und die Deinigen um bich ber, tein Augenblick, ba bu nicht ein Rerftbrer bift, febn muft; ber barmlofefte Spaziergang toftet taufend armen Würmchen bas Leben, es gerrüttet Gin Fuftritt bie mühfeligen Bebaube ber Ameifen, und ftampft eine fleine Welt in ein ichmahliches Grab! Sa! nicht bie große, feltne Roth ber Welt, biefe Muthen, biefe Erbbeben, bie eure Stabte verschlingen, rühren mich; mir untergrabt bas Berg bie verzehrende Rraft, bie in bem All ber Ratur verborgen liegt, die nichts gebilbet hat, bas nicht feinen Rachbar, nicht fich felbft gerftorte. Und fo taumle ich beangftigt, himmel und Erbe und ihre webenben Rrafte um mich her: ich febe nichts, als ein ewig verschlingenbes, ewig wieber= fäuendes Ungeheuer.

## Am 21. August.

Umfonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmre, vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschulbiger Traum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese, und hielte ihre Hand, und beckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe, und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zukunft entgegen.

Am 22, August.

Es ift ein Unglud, Wilhelm! meine thatigen Krafte find zu einer unruhigen Läffigkeit verstimmt, ich kann nicht mußig sehn, und kann boch auch nichts thun. Ich habe keine Borstellungskraft, kein Gefühl an der Ratur, und die Bücher ekeln mich an. Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles. Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich, ein Tagelöhner zu sehn, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf den künftigen Tag,

einen Drang, eine Soffnung zu haben. Oft beneibe ich Alberten. ben ich über bie Ohren in Acten vergraben febe, und bilbe mir ein, mir ware wohl, wenn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte bir fcreiben und bem Minifter, und um die Stelle bei ber Befandtichaft anhalten. bie, wie bu verficherft, mir nicht verfagt werben wurde. Ich glaube es felbft. Der Minifter liebt mich feit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte wibmen: und eine Stunde ift mir's auch wohl brum zu thun. Hernach wenn ich wieber bran bente, und mir bie Rabel vom Pferbe einfällt, bas, feiner Freiheit ungebulbig, fich Sattel und Zeug auflegen lakt, und au Schanben geritten wirb; - ich weiß nicht, was ich foll - Unb. mein Lieber! ift nicht vielleicht bas Sehnen in mir nach Beranberung bes Ruftanbes eine innere, unbehagliche Ungebulb, bie mich überall hin verfolgen wirb?

Am 28. August.

E3 ift mabr, wenn meine Rrantheit zu beilen mare, fo murben biefe Menichen es thun. Seute ift mein Geburtstag: und in aller Frühe empfange ich ein Badchen von Alberten. Mir fällt beim Eroffnen fogleich eine ber blafrothen Schleifen in die Augen, Die Botte bor hatte, als ich fie tennen lernte, und um die ich fie feither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Buchelchen in Duodez babei. der Kleine Wetsteinische Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf bem Spaziergange mit bem Ernestischen nicht Sieh, fo tommen fie meinen Bunfchen aubor: fo fuchen fie alle bie kleinen Gefälligkeiten ber Freundschaft auf, bie taufenbmal werther find, als jene blenbenben Gefchente, woburch uns bie Citelfeit bes Gebers erniebrigt. Ich fuffe biefe Schleife taufendmal, und mit jedem Athemzuge fclurfe ich bie Erinnerung jener Seligfeiten ein, mit benen mich jene wenigen, gludlichen, unwieberbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ift fo, und ich murre nicht: Die Blüthen bes Lebens find nur Erscheinungen! Wie viele geben borüber, ohne eine Spur hinter fich zu laffen! wie wenige feken Frucht an, und wie wenige biefer Früchte werben reif! Und boch find beren noch genug ba; und boch - O mein Bruber! - können wir gereifte Fruchte vernachläffigen, verachten, ungenoffen verfaulen Laffen?

Goethe, Berthers Leiben.

UNIVERSITY 2 2 8 MAY 1956 OF OXFORD Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf ben Obsibäumen in Lottens Baumftuck mit dem Obsibrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Am 30. August.

Ungludlicher Bift bu nicht ein Thor? Betrügft bu bich nicht felbft? Bas foll biefe tobenbe, endlofe Leibenschaft? Ich habe kein Gebet mehr, als an fie; meiner Ginbilbungstraft ericeint teine anbere Gestalt, als die ihrige, und alles in ber Welt um mich ber febe ich nur im Berhaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche gludliche Stunde - bis ich mich wieder von ihr logreifen muß. Ach, Wilhelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Benn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an bem himmlischen Ausbruck ihrer Borte geweibet habe, nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werben. mir es bufter bor ben Augen wirb, ich faum noch bore, und es mich an die Gurgel fafit, wie ein Meuchelmorber, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bebrangten Sinnen Luft gu machen fucht, und ihre Berwirrung nur bermehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Unb, - wenn nicht manch= mal die Wehmuth bas Nebergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenden Eroft erlaubt, auf ihrer Sand meine Betlemmung auszu= weinen, - fo muß ich fort, muß hinaus! und schweife bann weit im Felb' umber; einen jahen Berg zu klettern, ift bann meine Freude, burch einen unwegfamen Wald einen Bfab burchzuarbeiten. burch bie Beden, die mich berlegen, burch bie Dornen, bie mich ger= reifen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich por Mübigfeit und Durft manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in ber tiefen Racht, wenn ber hohe Bollmond über mir fteht, im einsamen Balbe auf einen frummgewachsenen Baum mich febe, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu berichaffen. und bann in einer ermattenden Rube in bem Dammerfchein hin= idlummre! O Wilhelm! bie einfame Wohnung einer Belle, bas harene Gewand und ber Stachelgürtel maren Labfale, nach benen meine Seele fcmachtet. Abien! 3ch febe biefes Glenbes fein Enbe als bas Grab.

Am 3. September.

Ich muß fort! Ich banke bir, Wilhelm, baß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit bem Gebanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

### Am 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Run überstehe ich alles. Ich werbe sie nicht wieder sehn! O daß ich nicht an deinen Hals sliegen, dir mit tausend Thränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenausgang sind die Pferde bestellt.

Ach, fie schläft ruhig, und benkt nicht, daß fie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich losgeriffen, bin ftark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu verzathen. Und Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Votten im Garten zu sehn. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Kastanienbäumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum letztenmale über dem Lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterzing. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben dem herrelichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätzchen entdeckten! das wahrhaftig eins von den romantischsen ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erfi hast du zwischen Kastanienbäumen die weite Aussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bostet die Allee immer ditsterer wird, die zulett alles sich in ein geschlossenes Pläschen endigt, das alle Schauer der Einsamteit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimslich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage

hineintrat; ich ahnete ganz leife, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schwerz.

3ch hatte mich etwa eine halbe Stunde in ben fcmachtenben, führen Gebanten bes Abicheibens, bes Wieberfebens geweibet, als ich fie die Terraffe heraufsteigen borte. 3ch lief ihnen entgegen, mit feinem Schauer fafte ich ihre Sand, und fufte fie. Wir maren eben berausgetreten, als ber Mond hinter bem bufchigen Sügel aufging: wir rebeten mancherlei, und tamen unvermertt bem buftern Cabi= nette naher. Lotte trat hinein, und feste fich, Albert neben fie, ich auch; boch meine Unruhe ließ mich nicht lange figen; ich ftanb auf, trat por fie, ging auf und ab, feste mich wieber: es war ein angft= licher Ruftand. Sie machte uns aufmertfam auf bie icone Wirtung bes Mondeslichtes, bas am Ende ber Buchenmanbe bie gange Terraffe por und erleuchtete: ein berrlicher Anblid, ber um jo viel frappanter mar, weil und rings eine tiefe Dammerung einschloft. Wir waren ftill, und fie fing nach einer Beile an: Riemals gebe ich im Monbenlichte spazieren, niemals, baf mir nicht ber Gebante an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht bas Gefühl von Tob, von Zutunft über mich tame. Wir werben fenn! fuhr fie mit ber Stimme bes berrlichften Gefühls fort; aber, Werther, follen wir uns wieber finben? wieber ertennen? Bas ahnen Sie? was fagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wieder sehen! hier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilshelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Gerzen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, suhr sie fort, ob sie sühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? O! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sihe, und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen Himmel sehe, und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, daß ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu sehn. Mit welcher Empsindung ruse ich auß: Berzeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles, was ich kann; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das

alles, gepflegt und geliebt. Könntest bu unsere Eintracht sehen, liebe heilige! bu würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, ben du mit den letzten bittersten Thränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. —

Sie fagte bas! o Wilhelm, wer fann wieberholen, mas fie fagte! Wie tann ber talte tobte Buchftabe biefe himmlifche Bluthe bes Beiftes barftellen! Albert fiel ihr fanft in bie Rebe: Es greift Sie au ftart an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele bangt febr nach biefen Ibeen, aber ich bitte Sie - D Albert, fagte fie, ich weiß, bu vergiffest nicht bie Abende, ba wir zusammen faken an bem fleinen runden Tifchchen, wenn ber Baba verreift mar, und wir die Rleinen ichlafen geschickt batten. Du hatteft oft ein gutes Buch, und tamit fo felten bazu, etwas zu lefen — War ber Umgang biefer herrlichen Seele nicht mehr als alles? bie icone, fantte, muntere und immer thatige Brau! Bott tennt meine Thranen, mit benen ich mich oft in meinem Bette por ihn binmarf: er mochte mich ihr gleich machen. Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinwarf, ihre Sand nahm und mit taufend Thranen neute, Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir und ber Geift beiner Mutter! - Wenn Gie fie getannt batten, fagte fie, indem fie mir die Sand brudte, - fie mar werth von Ihnen gefannt zu febn! - Ich glaubte zu vergeben. Rie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausge brochen worben - und fie fuhr fort: Und diese Frau mußte in ber Blüthe ihrer Stabre babin, ba ibr jungfter Cobn nicht fech & Monate alt mar! Ihre Rrantheit bauerte nicht lange; fie war ruhig hingegeben, nur ihre Rinder thaten ihr weh, besonders bas Rleine. Wie es gegen bas Enbe ging, und fie ju mir fagte: Bringe mir fie herauf, und wie ich fie herein führte, bie Rleinen, bie nicht wuften, und bie Melteften, bie ohne Sinne maren, wie fie ums Bette ftanben, und mie fie bie Sanbe aufhob, und über fie betete, und fie tufte nach einander und fie wegschickte, und zu mir fagte: Sep ihre Mutter! 3d gab ihr bie Sanb brauf. Du versprichft viel, meine Tochter, lagte fie, bas Berg einer Mutter, und bas Aug' einer Mutter. 3ch habe oft an beinen bantbaren Thranen gefeben, baf bu fühlft, mas bas fen. Sabe es für beine Beidmifter, und für beinen Bater bie Treue und ben Gehorfam einer Frau. Du wirft ihn tröften. fragte nach ihm: er war ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rummer zu berbergen, ben er fühlte; ber Mann mar gang gerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen, und fragte, und forberte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glücklich sehn, zussammen glücklich sehn würden — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie, und ries: Wir sind es! wir werden es sehn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin sehn! Gott! wenn ich manchmal benke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama

weagetragen!

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschittert, blieb sitzen, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sester. Wir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' wohl, Albert! Wir sehn uns wieder — Morgen, denke ich, versetze sie schezzend. — Ich sühlte das Morgen! Uch, sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse herbor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schimmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

# Bweites Buch.

Mm 20. October 1771.

Geftern find wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merte, ich merte, das Schickal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feber kommt. D ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Araft und Talent vor mir in behagzlicher Selbstgefälligkeit herum schwadronieren, verzweiste ich an meiner Araft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit?

Gebulb! Gebulb! es wird beffer werben. Denn ich fage bir, Lieber, bu haft Recht. Seit ich unter bem Bolle alle Tage herum getrieben werde, und febe, was fie thun, und wie fie's treiben, ftehe ich viel beffer mit mir felbft. Gewift, weil wir boch einmal fo gemacht find, bag wir alles mit uns, und une mit allem vergleichen, fo liegt Blud ober Elend in ben Gegenftanden, womit wir uns aufammenhalten, und ba ift nichts gefährlicher als bie Ginfamkeit. Unfere Ginbilbungstraft, burch ihre Raturgebrungen fich zu erheben, burch bie phantaftischen Bilber ber Dichtfunft genahrt, bilbet fich eine Reihe Wefen hinauf, wo wir bas unterfte find, und alles außer und herrlicher ericheint, jeber andere volltommener ift. Und bas geht gang natürlich gu. Wir fühlen fo oft, bag uns manches mangelt, und eben, was und fehlt, icheint und oft ein anderer zu befigen, bem wir benn auch alles bazu geben, was wir haben, und noch eine gewiffe ibealifche Behaglichfeit bazu. Und fo ift ber Gludliche volltommen fertig, bas Gefcopf unferer felbft.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligsteit nur gerade fortarbeiten, so finden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Labiren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist boch ein wahres Gestühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.

#### Um 26. November 1771.

Ich fange an, mich in so fern ganz leiblich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug giebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C.. kennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der bestwegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein ossense Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen diffnet.

### 21m 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Berdruß, ich habe es vorausgesehen. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlich wie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu Tanke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es; da ist er im Stande, mir einen Aussah zurück zu geben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man findet immer ein besserses Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Teusels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seine Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiben, mit so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Bertrauen bes Grafen von C.. ist noch das einzige, was mich schalte. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sey. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und fürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter fpurt auch wohl ben Borgug, ben mir ber Graf vor ihm giebt, und bas ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegen= beit. Nebels gegen mich bom Grafen zu reben: ich halte, wie naturlid. Wiberbart, und baburd wird bie Sache nur folimmer. Geftern gar brachte er mich auf, benn ich war mit gemeint: Bu fo Welt= geschäften fen ber Graf gang gut, er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten, und führe eine aute Reber: boch an gründlicher Gelehrfamfeit manale es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Fühlft bu ben Stich? Aber es that bei mir nicht bie Wirfung; ich verachtete ben Menfchen, ber fo benten und fich fo betragen tonnte. Ich hielt ihm Stand, und focht mit giemlicher Seftigfeit. 3ch fagte, ber Graf feb ein Mann, bor bem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters fowohl, als wegen feiner Renntniffe. 3ch habe, fagt' ich, niemand gefannt, bem es jo gegludt mare, feinen Beift zu erweitern, ihn über ungablige Begenftanbe zu verbreiten, und boch biefe Thatigfeit furs gemeine Leben zu behalten. Das maren bem Gehirne fpanifche Dorfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mebr Galle zu ichluden.

Und daran send ihr alle Schuld, die ihr mich in das Joch geschwatt, und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln segt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiebet din.

Und bas glanzende Clend, die Langeweile unter dem garstigen Bolte, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckhen. Da ift ein Weib, zum Czempel, die jedermann

von ihrem Abel und ihrem Lanbe unterhält, so, daß jeder Fremde benken muß: das ist eine Närrin, die sich auf das bischen Abel und auf den Auf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachdarsschaft eine Amtschreibers Tochter. — Sieh, ich kann das Menschengeschlecht nicht begreisen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar merke ich täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ift, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach, ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Das mich am meiften nedt, find bie fatalen burgerlichen Berbaltniffe. Zwar weiß ich fo gut als einer, wie nothig ber Unterichied ber Stände ift, wie viel Bortheile er mir felbst verschafft: nur foll er mir nicht eben gerabe im Wege fteben, wo ich noch ein menig Preude, einen Schimmer von Glud auf biefer Erbe geniefen konnte. Ich lernte neulich auf bem Spaziergange ein Fraulein von B . . . . tennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, bas fehr viel Ratur mitten in bem fteifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unferem Geinrache, und ba wir schieben, bat ich fie um Erlaubnik, fie bei fich feben au burfen. Sie gestattete mir bas mit fo vieler Freimuthigfeit, bak ich ben schicklichen Augenblick taum erwarten konnte au ihr zu geben. Sie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Saufe. Die Phyfiognomie ber Alten gefiel mir nicht. 3ch bezeigte ihr viel Aufmerkfamkeit, mein Gefprach mar meift an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich fo ziemlich weg, was mir bas Fraulein hernach felbst gestand, bak bie Liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, fein anftändiges Bermogen. feinen Geift, und feine Stube hat als die Reihe ihrer Borfahren. feinen Schirm als ben Stand, in ben fie fich verpallifabiret, und fein Ergeken, als von ihrem Stockwert herab über bie bürgerlichen Baupter meg zu feben. In ihrer Jugend foll fie fcon gemefen fenn, und ihr Leben weggegautelt, erft mit ihrem Gigenfinne manchen armen Jungen gequalt, und in reiferen Jahren fich unter ben Gehorfam eines alten Officiers gebudt haben, ber gegen biefen Breis und einen leiblichen Unterhalt bas eherne Jahrhundert mit ihr qubrachte, und starb. Run sieht sie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehn, ware ihre Richte nicht so liebenswürdig.

### Den 8. Nanuar 1772.

Was das für Menschen sind, beren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie nie einen Stuhl weiter hinauf dei Tische sich einschieden wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlichkeiten von Besorberung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Woche gab es bei der Schlittensahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Plat gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretar regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dünkt mich, der die andern übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Pläne anzuspannen.

### Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter gestücktet habe. So lange ich in dem traurigen Neste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte Ihnen zu schreiben; und jest in dieser Hitte, in dieser Sinsamkeit, die Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! jo heilig! so warm! Suter Sott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Wenn Sie mich fähen, meine Beste, in bem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrocknet meine Sinne werben; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und Säulchen vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werbe gespielt wie eine Marionette, und sasse manchmal meinen Nachbar an der hölzgernen Hand und schaubre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hosse ich, mich des Mondschins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich ausstehe, warum ich schlafen gebe.

Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung fette, fehlt; ber Reig, ber mich in tiefen Rachten munter erhielt, ift hin, ber mich

bes Morgens aus bem Schlafe wedte, ift weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen
gleichen kann. Si! werden sie sagen, der Wensch legt sich auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit din
ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sehn kann, habe viel Witz,
und die Frauenzimmer sagen: es wüßte niemand so sein zu loben,
als ich (und zu lügen, sehen Sie hinzu; denn ohne das geht es
nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fräulein B... reden.
Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervor blickt.
Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens
befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantas
siren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Slückseligkeit, ach! und von Ihnen! Wie ost muß sie Ihnen huldigen,
muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt
Sie.

O fab' ich zu Ihren Füßen in bem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würben, wolle ich sie mit einem schauerlichen Marchen um mich zur Ruhe versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneeglanzenden Gegend, ber Sturm ist hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käfig sperren — Abieu! Ift Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir biese Frage!

Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen bas abschellichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang' ich hier bin, ist mir noch tein schöner Tag am Himmel erschienen, ben mir nicht jemand verdorben oder verleibet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert, und stösset, und stöllimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf, und verspricht einen seinen Tag, erwehr' ich mir niemals auszurusen: da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, warum sie einander bringen können. Es ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wülthen.

Am 17. Februar.

3ch fürchte, mein Gefanbter und ich halten es gujammen nicht lange mehr aus. Der Mann ift gang und gar unerträglich. Geine Art au arbeiten und Geschäfte au treiben ift fo lacherlich, baf ich mich nicht enthalten tann ihm ju widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art ju machen, bas ihm benn, wie natürlich, niemals recht ift. Darüber hat er mich neulich bei Sofe berflagt, und ber Minifter gab mir einen amar fanften Bermeis aber es war boch ein Berweis, und ich ftand im Begriffe meinen Abicbieb au begehren, als ich einen Brivatbrief\* von ihm erhielt. einen Brief, bor bem ich niebergefniet, und ben hoben, eblen, meifen Sinn angebetet habe. Wie er meine allaugroke Empfindlich: feit aurecht weiset, wie er meine überspannten Ibeen von Birtfamfeit, bon Ginfluß auf anbere, bon Durchbringen in Gefchaften als jugenblichen guten Muth amar eber, fie nicht auszurotten, nur au milbern und bahin zu leiten sucht, wo fie ihr mahres Spiel haben, ibre fraftige Wirfung thun tonnen. Auch bin ich auf acht Tage

<sup>\*</sup>Man hat aus Chrfurcht für biefen trefflichen herrn gedachten Brief, und einen andern, bessen weiter hinten erwähnt wird, dieser Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine folche Kühnheit durch den warmsten Dank bes Publikums entschulbigen zu können.

geftärkt, und in mir felbst einig geworben. Die Ruhe ber Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Aleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

Am 20. Februar.

Gott fegne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten Tage, bie er mir abzieht!

Ich banke bir, Albert, baß bu mich betrogen hast: ich wartete auf Rachricht, wann euer Hochzeittag sehn würbe, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an bemselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun sehd ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Platz darin, und will und muß ihn behalten. O ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb' wohl, Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl. Lotte!

Den 15. Merg.

Ich habe einen Berbruß gehabt, ber mich von hier wegtreiben wird. Ich fnirsche mit den Zähnen! Teufel! er ist nicht zu ersehen, und ihr send boch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf von C... liebt mich, distinguirt mich, das ist bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammen kommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie ausgesallen ist, daß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut. Ich speise bei dem Grasen, und nach Tische gehen wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm,

mit bem Oberften B.., ber bagu tommt, und fo rudt bie Stunde ber Gefellichaft heran. 3ch bente, Gott weiß, an nichts. Da tritt berein bie übergnäbige Dame von G. mit ihrem Berrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganglein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnurleibe, machen en passant ihre hergebrachten bochabelichen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von Bergen gumiber ift. wollte ich mich eben empfehlen, und martete nur, bis ber Graf bom garftigen Gemafche frei mare, als meine Fraulein B... berein trat. Da mir bas Berg immer ein bifichen aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, ftellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerkt erft nach einiger Zeit, bag fie mit weniger Offenheit, als fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir rebete. Das fiel mir auf. Aft fie auch wie alle bas Bolt! bachte ich, und war angeftochen, und wollte geben; und boch blieb ich, weil ich fie gerne enticulbigt hatte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ibr hoffte, und - mas bu willft. Unterbeffen füllt fich bie Gefellicaft. Der Baron &.. mit ber gangen Garberobe von ben Aronungezeiten Frang bes erften ber, ber Hofrath R., hier aber in qualitate herr von R . . genannt, mit feiner tauben Frau zc., ben übel fournirten 3.. nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner altfrantischen Barberobe mit neumobischen Lappen ausflicht: bas tommt zu Sauf, und ich rebe mit einigen meiner Befanntichaft, die alle fehr lakonisch find. 3ch bachte - und gab nur auf meine B., Acht. 3ch mertte nicht, baf bie Weiber am Enbe bes Saales fich in bie Ohren flufterten, baf es auf bie Manner circulirte, baf Frau bon G .. mit bem Grafen rebete (bas alles hat mir Fraulein B., nachher ergablt). bis endlich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Fenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unfere munberbaren Berhalt= niffe; bie Gefellichaft ift ungufrieben, merte ich, Sie hier gu feben. 3ch wollte nicht um alles - Ihro Excelleng, fiel ich ein, ich bitte taufendmal um Bergeihung; ich hatte eher bran benten follen, und ich weiß, Sie bergeben mir biefe Inconfequeng; ich wollte icon borbin mich empfehlen, ein bofer Genius hat mich zurud gehalten, feste ich lächelnb bingu, indem ich mich neigte. Der Graf brudte meine Sande mit einer Empfindung, die alles fagte. 3ch ftrich mich fachte aus ber bornehmen Gefellschaft, ging, feste mich in ein Cabriolet, und fuhr nach M.. bort bom Sügel bie Sonne untergeben ju feben, und babei in meinem homer ben herrlichen Gefang au lefen, wie Miss von bem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststube; die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Berdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teufel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Lust kam. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmst! Rur verdrießt mich's, es ist schon überall herum — Da fing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre daß meine Neiber nun triumphiren, und sagen: da sähe man's, wo es mit den Nebermüthigen hinausginge, die sich ihres dißchen Kopfs überhöben, und glaubten sich darum über alle Berhältnisse hinaussetzen zu dürfen, und was des Hundegeschwätzes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren; denn man rede von Selbstständigkeit was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Bortheil über ihn haben; wenn ihr Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen.

# Am 16. Merz.

Es heht mich alles. Heute treffe ich Fräulein B.. in der Allee, ich konnte mich nicht enthalten fie anzureden, und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. O Werther, sagte fie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Verwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe um Ihrentwillen von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sah alles voraus, hundertmal sah mir's auf der Zunge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S.. und T.. mit ihren Männern eher ausverden würden, als in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich wußte, daß der Eraf es mit ihnen nicht verderben darf, — und jezo der Lärm! — Wie, Fräulein? sagte ich, und verbarg meinen Schrecken;

denn alles, was Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siebend Wasser durch die Abern in diesem Augenblicke. — Was hat es mich schon gekostet! sagte das süße Geschöpf, indem ihr die Thräne in den Augen standen. — Ich war nicht herr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu wersen. Erklären Sie sich, rief ich. Die Thränen liesen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trodnete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, sing sie an; sie war gegenwärtig, und hat, o mit was für Augen hat sie das angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen zuhören Sie herabsehen, erniedrigen, und konnte und durste Sie nur halb vertheidigen.

Rebes Wort, bas fie fprach, ging mir wie ein Schwert burchs Berg. Sie fliblte nicht, welche Barmbergiafeit es gewesen mare, mir bas alles zu verfchweigen; und nun fügte fie noch bazu, was weiter wurde getraticht werben, was eine Art Menfchen barüber triumphiren wurde. Wie man fich nunmehr über bie Strafe meines Nebermuths und meiner Beringichatung anderer, die fie mir icon lange bormerfen, figeln und freuen wurde. Das alles, Wilhelm, bon ihr zu boren, mit ber Stimme ber mahreften Theilnehmung - ich mar gerftort, und bin noch muthend in mir. Ich wollte, bag fich einer unterftunde mir es vorzuwerfen, bak ich ihm ben Degen burch ben Leib ftofen tonnte; wenn ich Blut fabe, wurde mir es beffer werben. Ach, ich habe hundertmal ein Meffer ergriffen, um biefem gebrangten Bergen Luft gu machen. Man ergablt bon einer eblen Art Bferbe, Die, wenn fie ichredlich erhibt und aufgejagt finb. fich felbft aus Inftinct eine Aber aufbeigen, um fich jum Athem au belfen. Co ift mir's oft; ich mochte mir eine Aber öffnen, bie mir bie ewige Freiheit ichaffte.

2m 24. Mera.

Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt, und werde sie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlaubniß bazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu sagen hattet, um mir bas Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bringe bas meiner Mutter in einem

Säftchen bei; ich kann mir selbst nicht helsen, und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helsen kann. Freilich muß es ihr wehe thun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimenrath und Sesandten ansetzte, so auf einmal Halte zu sehen, und rückwärts mit dem Thierchen in den Stall! Macht nun daraus was ihr wollt, und combinirt die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen; genug, ich gehe; und damit ihr wißt, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst \*\*, der vielen Geschmack an meiner Geselschaft sindet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen, und den schönen Frühling da zuzubringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sehn, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen dis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen, und mit ihm gehen.

## Bur Radrict.

Am 19. Abril.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich bieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschieb vom Hofe ba wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden, und mir mein Borhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ausdrechen. Der Erdprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich die zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Gelb nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich ben auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus fuhr, als sie nach dem Tode meines Vaters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzuperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Mm 9. Mai.

3ch habe die Wallfahrt nach meiner Beimath mit aller Anbacht eines Bilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An ber groken Linde, Die eine Biertelftunde por ber Stadt nach C . . ju fteht, ließ ich halten, flieg aus, und bieß ben Boftillon fortfahren, um ju fuße jebe Erinnerung gang neu, lebbaft, nach meinem Bergen au foften. Da ftanb ich nun unter ber Linde, bie ebebem, als Rnabe, bas Biel und bie Grange meiner Spaziergange gemefen. Wie anbers! Damals febnte ich mich in allidlicher Unwiffenheit binaus in bie unbefannte Welt, wo ich für mein Berg fo viele Rahrung, fo vielen Genuk hoffte, meinen firebenden, fehnenden Bufen auszufüllen und zu befriedigen. tomme ich gurud aus ber weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel feblgeichlagenen Soffnungen, mit wie viel gerftorten Blanen! 3ch fab bas Gebirge bor mir liegen, bas fo taufenbmal ber Begenfland meiner Buniche gewesen war. Stundenlang tonnt' ich bier fiken, und mich hinniber febnen, mit inniger Seele mich in ben Balbern, ben Thalern verlieren, die fich meinen Augen fo freundlichbammernd barftellten; und wenn ich bann um bestimmte Reit wieber gurud mußte, mit welchem Wiberwillen verließ ich nicht ben lieben Blat! - 3ch tam ber Stabt naber: alle bie alten befannten Gartenhäuschen wurden von mir gegruft, bie neuen maren mir auwiber, fo auch alle Beranberungen, bie man fonft porgenommen hatte. 3ch trat jum Thore hinein, und fand mich boch gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht ins Detail geben: in reigend, als es mir war, fo einformig murbe es in ber Ergablung merben. Ich hatte beschloffen, auf bem Martte zu wohnen, aleich neben unferem alten Saufe. 3m Singehen bemertte ich, bak bie Schulftube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Rindheit aufammengebfercht hatte, in einen Aramlaben verwandelt mar. erinnerte mich ber Unrube, ber Thranen, ber Dumpfheit bes Sinnes, ber Bergensangft, bie ich in bem Loche ausgestanden batte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht merkwürdig mar. Gin Bilger im beis ligen Lande trifft nicht fo viele Statten religiofer Erinnerungen an. und feine Seele ift fcmerlich fo voll heiliger Bewegung. — Roch eins für taufend. Ich ging ben Muk hinab, bis an einen gewiffen Sof: bas war fonft auch mein Weg, und bie Platchen, wo wir Anaben uns übten, bie meiften Sprunge ber flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es versolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinstösse, und wie ich da so bald Gränzen meiner Borstellungstraft sand; und doch mußte das weiter gehen, immer weiter, dis ich mich ganz in dem Anschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, so beschräntt und so glücklich waren die herrlichen Altväter! so tindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Uhs von dem ungemeßnen Weer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnißvoll. Was hilft mir's, daß ich jeht mit jedem Schulknaben nachsagen kann, daß sie rund sey? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um drauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen.

Run bin ich hier auf bem fürstlichen Jagbichloß. G läßt fich noch ganz wohl mit bem Geren leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen find um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelme, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch Leib thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte.

Auch schatt er meinen Berstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das boch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes Ach, was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Am 25. Mai.

Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts fagen wollte, bis es ausgeführt ware: jett, da nichts draus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Bornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sehn, wenn ich seinen Grünzben nicht hatte Gehor geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage was du willst, ich kann nicht länger bleiben Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Berstande, aber von ganz gemeinem Berstande; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Roch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst sühlt in der Kunst und würde noch stärter fühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen, und durch die gewöhnsliche Terminologie eingeschräntt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen bentt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Wanberer, ein Waller auf ber Erbe! Seth ihr benn mehr?

Am 18. Junius.

Wo ich hin will? Das laß bir im Bertrauen eröffnen. Bierszehn Tage muß ich boch noch hier bleiben, und bann habe ich mir weiß gemacht, daß ich bie Bergwerke im \*\*fchen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder naher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Rein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! O Gott, ber du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sehn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte —

Es geht mir ein Schauber burch ben ganzen Rorper, Wilhelm, wenn Albert fie um ben folanten Leib faßt.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie ware mit mir glücklicher geworben, als mit ihm! O er ift nicht der Mensch, die Wünsche dies Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht sumpathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammentressen; in hundert andern Borfällen, wenn es kommt, daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Menich hat mich unterbrochen. Meine Thranen find getrodnet. 3ch bin gerftreut. Abieu, Lieber!

### Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werben in ihren Hossenlagen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter ber Linbe. Der älteste Junge lief mir entzgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niederzgeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaden. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieder unterwegs gekriegt. Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie dat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenlens verließ.

### Am 21. Auguft.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchemal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdämmern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann Laufe ich

bem Sirngespinnste nach, bis es mich an Abgrunde führet, vor denen ich zurudbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstenmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Wint der vorigen Welt, tein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sehn müßte, der in das ausgedrannte, zersiörte Schloß zurücklehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

### Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb haben barf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

### Am 4. September.

Ja, es ist so! Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Reine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgesallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er seh aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern tras ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorse; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzähle. Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht sür mich, was mich ängstigt und tränkt? warum betrüb' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelen? Seh's denn, auch das mag zu meinem Schicksal gehören!

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein wenig scheues Befen zu bemerken schien, antwortete ber Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar balb offner, als wenn er sich und mich auf einmal wieber erkennte, gestanb er mir seine Fehler, klagte er mir sein Unglud. Konnt' ich bir, mein Freund, jedes feiner Worte vor Ge-

richt ftellen! Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuf und Glud ber Wiebererinnerung, bak bie Leibenfchaft au feiner Sausfrau fich in ihm tagtaglich vermehrt, bak er gulekt nicht gewuft habe, was er thue, nicht, wie er fich ausbruckte, wo er mit bem Robfe bin gefollt? Er babe meber effen, noch trinfen, noch folafen tonnen; es habe ihm an ber Reble geftodt; er habe gethan, mas er nicht thun follte: mas ihm aufgetragen worden, bab' er vergeffen: er fen als wie von einem bofen Geift verfolgt gewefen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worben feb. Da fie feinen Bitten fein Gehor gegeben, bab' er fich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen: er wiffe nicht, wie ihm geschehen feb, und nehme Gott aum Beugen, bak feine Abfichten gegen fie immer reblich gewesen, und bak er nichts fehnlicher gewünscht, als baf fie ihn beirathen, bag fie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang gerebet hatte, fing er an ju ftoden, wie einer, ber noch etwas ju fagen hat, und fich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schuchternheit, mas fie ihm für fleine Bertraulichkeiten erlaubt. und welche Rabe fie ihm vergonnet. Er brach zweis, breimal ab, und wiederholte die lebhaftesten Brotestationen, bak er bas nicht fage, um fie folecht zu machen, wie er fich ausbrückte, baf er fie liebe und fcate, wie borber, bag fo etwas nicht über feinen Mund gekommen fen, und baf er es mir nur fage, um mich zu überzeugen, baß er tein gang bertehrter und unfinniger Menfch feb - Und hier, mein Befter, fang' ich mein altes Lieb wieber an, bas ich emig anftimmen werbe: tonnt' ich bir ben Menfchen porftellen, wie er bor mir ftand, wie er noch bor mir fteht! Ronnt' ich bir alles recht fagen, bamit bu fühlteft, wie ich an feinem Schicffale Theil nehme. Theil nehmen muß! Doch genug! ba bu auch mein Schicffal tennft, auch mich tennst, so weißt bu nur zu wohl, was mich zu allen Ungludlichen, was mich besonbers zu biefem Ungludlichen bingiebt.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergeffen habe, das sich aber leicht hinzubenten läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünsch hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erdschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinder-los ist, schon Holles gebinngen giebt; dieser habe ihn gleich zum Hause

hinausgestoßen, und einen solchen Larm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hatte aufnehmen können. Jeho habe sie wieder einen andern Anecht genommen; auch über den, sage man, seh sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er seh sest entschlichen, das nicht zu erleben.

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt; ja, ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und verzgebert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittlichen

Worten vorgetragen babe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dickterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Rlasse von Menschen, die wir ungedildet, die wir roh nennen. Wir Gedildeten — zu nichts Berbildeten! Lies die Geschickte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dadei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brad, nicht halb so entschossischen als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu verzgleichen mich fast nicht getraue.

Am 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es fing an: Bester, Liebster, komme sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurücksehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einvildungskraft für ein göttliches Geschent ist! rief ich auß; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

Am 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frad, in bem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzu-

legen; er ward aber zulett gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen laffen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Gang will es boch bie Wirfung nicht thun. Ich weiß nicht —

Ich bente, mit ber Reit foll mir ber auch lieber werben.

### Am 12. September.

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich kußte ihre Hand mit tausend Freuden.

Sin Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Sinen neuen Freund! sagte sie, und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brob gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

Alls fie bem Thierchen ben Mund hinhielt, brudte es fich fo lieblich in die fugen Lippen, als wenn es die Seligkeit batte fuhlen

tonnen, bie es genog.

Er soll Sie auch kuffen, sagte fie, und reichte den Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pidende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung Liebevollen Genuffes.

Sein Rug, fagte ich, ift nicht gang ohne Begierbe; er fucht Rahrung, und tehrt unbefriedigt von ber leeren Liebkofung jurud.

Er ist mir auch aus bem Munbe, sagte fie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus benen die Freuben unschulbig theilnehmenber Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich tehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungstraft mit diesen Bilbern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Herz aus dem Schlase, in den es manchemal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

Am 15. September.

Man möchte rasend werben, Wilhelm, bag es Menschen geben foll, ohne Sinn und Gefühl an bem wenigen, was auf Erben noch

einen Werth hat. Du kennst die Nukbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Bfarrer zu St . . . mit Lotten geseffen, Die herrlichen Rukbaume! bie mich, Gott weiß, immer mit bem größten Geelen= veranugen füllten! Wie vertraulich fie ben Bfarrhof machten, wie fühl! und wie herrlich die Aefte waren! und die Erinnerung bis au ben ehrlichen Geiftlichen, bie fie bor fo vielen Rahren bflangten! Der Schulmeifter hat uns ben einen Namen oft genannt, ben er von feinem Groftvater gehort hatte; jo ein braber Mann foll es gewesen senn, und sein Andenken war mir immer heilig unter ben Bäumen. 3ch fage bir, bem Schulmeifter ftanben bie Thranen in ben Augen, ba wir geftern babon rebeten, baf fie abgehauen worben - Abgehauen! 3ch möchte toll werden, ich könnte ben hund ermorden, ber ben erften Sieb bran that. 3d, ber ich mich vertrauern tonnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe ftanben, und einer bavon fturbe vor Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schat, eins ift boch babei! Bas Menfchengefühl ift! Das gange Dorf murrt, und ich hoffe, bie Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen fpuren, mas für eine Bunde fie ihrem Orte gegeben hat. Den fie ift es, bie Frau bes neuen Pfarrers (unfer Alter ift auch geftorben), ein hageres frankliches Beichopf, bas febr Urfache bat, an ber Welt feinen Antheil gu nehmen, benn niemand nimmt Antheil an ihr. Gine Rarrin, Die fich abgiebt gelehrt zu fenn, fich in die Unterfuchung bes Ranons melirt, gar viel an ber neumobischen, moralisch- kritischen Reformation bes Christenthumes arbeitet, und über Lavaters Schwarmereien die Achseln gudt, eine gang gerruttete Gefundheit bat, und beswegen auf Gottes Erbboben feine Freude. So einer Creatur war es auch allein möglich, meine Rufbaume abzuhauen. Siehst bu, ich tomme nicht zu mir! Stelle bir bor, bie abfallenden Blatter machen ihr ben hof unrein und bumpfig, bie Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn bie Ruffe reif find, fo werfen bie Anaben mit Steinen barnach und bas fallt ihr auf bie Nerven, bas ftort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennikot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, befonders die Alten, fo unzufrieden fah, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? - Wenn ber Schulge will, hier gu Banbe, fagten fie, was tann man machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und der Pfarrer, ber boch auch von feiner Frau Grillen, die ibm

ohnebieß die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da erfuhr es die Kammer, und sagte: hier herein! denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Bäume standen, und verkaufte sie an den Meistbietenden. Sie liegen! O wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Rammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande!

Am 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ift mir es schon wohl! Sieh, und was mich verbrießt, ift, daß Albert nicht so beglückt zu sehn scheint, als er — hoffte, als ich — zu sehn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gebankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich bünkt beutlich genug.

Am 12. October.

Offian bat in meinem Bergen ben homer verbrangt. Belch eine Belt, in die ber Berrliche mich führt! In manbern über die Saibe, umfauft bom Sturmwinde, ber in bambfenben Rebeln bie Beifter ber Bater im bammernben Lichte bes Mondes binführt. Ru boren bom Gebirge ber, im Gebrulle bes Walbitroms, balb bermehtes Aechaen ber Geifter aus ihren Sohlen, und bie Wehflagen bes zu Tobe fich jammernben Mabchens, um bie vier moosbebectten. grasbemachienen Steine bes Chelgefallenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn bann finbe, ben manbelnben grauen Barben, ber auf ber weiten Saibe bie Tufftapfen feiner Bater fucht, und ach! ibre Grabfleine findet, und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abends binblidt, ber fich ins rollende Meer verbirgt, und bie Reiten ber Bergangenheit in bes belben Seele lebenbig merben, ba noch ber freundliche Strahl ben Gefahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mond ihr befrangtes, flegrudtehrenbes Schiff befchien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirne lefe, ben letten, verlagnen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe gumanten febe, wie er immer neue, ichmerglich glübende Freuden in der fraftlofen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiebenen einfaugt, und nach ber falten Erbe bem hohen, wehenden Grase niebersieht, und ausruft: Der Wanderer wird kommen, kommen, ber mich kannte in meiner Schönheit, und fragen: Wo ift der Sänger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Fuhrtitt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. — D Freund! ich möchte gleich einem eblen Wassentäger das Schwert ziehn, meinen Fürsten von der zückenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien, und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden.

Um 19 October.

Ach biefe Lude! biefe entfetiliche Lude, die ich hier in meinem Bufen fühle! — Ich bente oft, wenn du fie nur Ginmal, nur Ginmal an biefes Herz bruden könntest, biese ganze Lude würde ausgefüllt febn.

Mm 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewiffer, bak an bem Dafenn eines Gefcobfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es tam eine Freundin ju Lotten, und ich ging berein ins Rebengimmer, ein Buch zu nehmen, und fonnte nicht lefen, und bann nahm ich eine Reber ju fchreiben. Ich horte fie leife reben; fie ergablten einander unbebeutende Sachen, Stadtneuigkeiten: Wie biefe beirathet, wie jene frant, fehr frant ift; fie hat einen trodnen Suften. Die Anochen fteben ihr jum Geficht beraus, und friegt Ohnmachten: ich gebe teinen Rreuger für ihr Leben, fagte bie eine. Der R. R. ift auch fo übel bran, fagte Lotte. Er ift gefchwollen, fagte bie andere. -Und meine lebhafte Ginbilbungetraft verfette mich ans Bett biefer Armen; ich fab fie, mit welchem Widerwillen fie bem Leben ben Ruden manbten, wie fie - Wilhelm! und meine Weibeben rebeten bavon, wie man eben bavon rebet - bag ein Frember ftirbt. Und wenn ich mich umfebe, und febe bas Zimmer an, und rings um mich herum Lottens Aleiber und Alberts Scripturen, und biefe Meubeln, benen ich nun fo befreundet bin, fogar biefem Dintenfaffe. und bente: Siehe, mas du nun biefem Saufe bift! Alles in allem. Deine Freunde ehren bich! bu machft oft ihre Freude, und beinem Bergen icheint es, als wenn es ohne fie nicht fenn konnte; und boch

— wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiebest? würsden sie, wie lange würden sie die Lüde fühlen, die dein Berlust in ihr Schicksal reist? wie lange? — O so vergänglich ist der Mensch, daß er auch da, wo er seines Daseyns eigentliche Gewisheit hat, da, wo er den einzigen wahren Gindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieden, daß er auch da verlöschen, verschwinden muß, und das so bald!

Am 27. October.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen, und das Gehirn einsstoßen, daß man einander so wenig sehn kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligskeit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.

Am 27. October Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Am 30. October.

Wenn ich nicht schon hunbertmal auf bem Punkte gestanden bin, ihr um den hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menscheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja, manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. O daß ich launisch sehn könnte, könnte die Schu d aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschagene Unternehmung ichieben, fo murbe bie unerträgliche Laft bes Unwillens boch nur balb auf mir ruben. Webe mir! ich fühle zu wahr, bag an mir allein alle Schulb liegt, - nicht Schulb! Genug, baf in mir bie Quelle alles Clendes verborgen ift, wie ehemals die Quelle aller Seligteit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ebemals in aller Rulle ber Empfindung berumichwebte, bem auf jedem Tritte ein Baradies folgte, ber ein Berg batte, eine gange Belt liebevoll gu umfaffen? Und biek Bera ift jest tobt, aus ihm fliefen teine Ents gudungen mehr, meine Augen find troden, und meine Sinne. bie nicht mehr von erquidenben Thranen gelabt werben, ziehen angftlich meine Stirn ausammen. Ich leibe viel, benn ich habe verloren. was meines Lebens einzige Wonne war, bie beilige belebenbe Rraft. mit ber ich Welten um mich fouf; fie ift babin! - Wenn ich au meinem Tenfter binaus an ben fernen Sugel febe, wie bie Morgen= fonne über ihn ber ben Rebel burchbricht und ben ftillen Biefengrund befcheint, und ber fanfte Fluß zwifchen feinen entblätterten Beiben zu mir herschlängelt, - o! wenn ba biefe herrliche Ratur jo farr por mir ftebt, wie ein ladirtes Bilbden, und alle bie Wonne feinen Trobfen Seligfeit aus meinem Bergen herauf in bas Behirn bumben fann, und ber gange Rerl bor Gottes Angeficht ftebt wie ein berfiegter Brunn, wie ein verlechater Gimer. Ich habe mich oft auf ben Boben geworfen, und Gott um Thranen gebeten, wie ein Adersmann um Regen, wenn ber Simmel ehern über ihm ift und um ihn die Erbe verbürftet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, beren Andenken mich qualt, warum waren fie so selig, als weil ich mit Geduld seinen Geift erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm!

Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; benken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich benke! — ich benke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke,

wo Sie neulich aus ber Rutsche stiegen — Sie rebete was anders, um mich nicht tiefer in ben Tegt tommen zu lassen. Bester! ich bin bahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

Am 15. Robember.

3th bante bir, Bilhelm, für beinen berglichen Antheil, für beinen wohlmeinenben Rath, und bitte bich, rubig au febn. Lak mich ausbulben; ich habe bei aller meiner Mubfeligfeit noch Rraft genug burchauseben. 3ch ehre bie Religion, bas weift bu, ich fühle. baß fie manchem Ermatteten Stab, manchem Berfcmachteten Erquickung ift. Rur - tann fie benn, muß fie benn bas einem jeben fenn? Wenn bu bie große Welt anfiehft, fo fiehft bu Taufenbe, benen fie es nicht mar, Taufenbe, benen fie es nicht fenn wirb. geprebigt ober ungeprebigt, und muß fie mir es benn fenn? Sagt nicht felbst ber Sohn Gottes, baf bie um ihn fenn wurden, bie ihm ber Bater gegeben bat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - Ich bitte bich, lege bas nicht falfc aus: fieb nicht etwa Spott in biefen unichulbigen Worten; es ift meine gange Seele. bie ich bir vorlege; fonft wollte ich lieber, ich hatte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wobon jebermann fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders als Menichenichicffal, fein Daaf auszuleiben, feinen Becher auszutrinten? -Und warb ber Reld bem Gott vom himmel auf feiner Menfchenlippe au bitter, warum foll ich groß thun, und mich ftellen, als schmedte er mir fuß? Und warum follte ich mich schämen, in bem ichredlichen Augenblid, ba mein ganges Wefen zwischen Sehn und Richtsehn gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Blig über bem finftern Abgrunde ber Butunft leuchtet, und alles um mich ber verfinkt, und mit mir bie Welt untergeht - ift es ba nicht bie Stimme ber gang in fich gebrangten, fich felbft ermangelnben unb unaufhaltsam hinabsturgenben Creatur, in ben inneren Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenben Rrafte ju fnirfchen: Mein Gott! mein Bott! warum haft bu mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbrudes icamen, follte mir es bor bem Augenblide bange febn, ba ihm ber nicht entging, ber bie Simmel zusammenrollt, wie ein Tuch?

Um 21. November.

Sie fieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, das mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Berderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mit-Leiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Geftern, als ich wegging, reichte fie mir die Hand, und sagte: Abien, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

Am 22. November.

Ich tann nicht beten: Laß mir fie! und boch tommt fie mir oft als die Meine vor. Ich tann nicht beten: Gieb mir fie! benn fie ift eines andern. Ich wiste mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

Am 24. November.

Sie fühlt, was ich bulbe. Heute ist mir ihr Blick tief burchs Herz gebrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes, das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Antheils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen wersen? warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Küssen antworten? Sie nahm ihre Zussucht zum Clavier, und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der heimliche Wiederhall aus dem reinen Munde

zurücklänge. — Ja, wenn ich bir bas so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Rie will ich es wagen, einen Auß euch aufzudrücken, Lippen! auf benen die Geister bes himmels schweben. — Und boch — ich will — Ha! siehst du, bas steht wie eine Scheibewand vor meiner Seele — diese Seligeteit — und dann untergegangen, diese Sünde abzudüßen — Sünde?

Am 26. Robember.

Manchmal fag' ich mir: Dein Schickfal ift einzig; preise bie übrigen glücklich — so ift noch keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter ber Borzeit, und es ist mir, als sah' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehn! Ach, sind benn Menschen vor mir schon to elend gewesen?

Am 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schickal! o Menschiet!

No gebe an bem Waffer bin in ber Mittagsftunde, ich hatte teine Luft au effen. Alles war obe, ein naftalter Abendwind blies vom Berge, und bie grauen Regenwolten zogen bas Thal hinein. Bon fern fab ich einen Menfchen in einem grunen, ichlechten Roce. ber amifchen ben Welfen herumtrabbelte, und Rrauter zu fuchen ichien. Als ich naber zu ihm tam, und er fich auf bas Geräusch, bas ich machte, herumbrehte, fab ich eine intereffante Phyfiognomie, barin eine ftille Trauer ben Sauptzug machte, bie aber fonft nichts, als einen geraben guten Sinn ausbrudte; feine fcmargen Saare maren mit Rabeln in zwei Rollen geftedt, und bie übrigen in einen ftarfen Ropf geflochten, ber ihm ben Ruden herunter hing. Da mir feine Rleibung einen Menfchen von geringem Stanbe zu bezeichnen ichien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Beichäftigung aufmerkfam mare, und baber fragte ich ihn, mas er fuchte? 3ch fuche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen - und finde teine. - Das ift auch bie Jahreszeit nicht, fagte ich lachelnd. - Es giebt fo viele Blumen, fagte er, indem er zu mir herunter tam. In meinem Garten find Rojen und Relangerielieber zweierlei Sorten, eine bat mir mein Bater gegeben, fie machsen wie Untraut; ich fuche icon zwei Tage barnach, und tann fie nicht finden. Da haufen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und bas Taufenbaulbenfraut hat ein icones Blumchen. Reines tann ich finden. — Sich merkte was Unbeimliches, und brum fragte ich burch einen Umweg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Gin wunderbares audendes Ladeln verzog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Finger auf ben Mund brudte, ich habe meinem Schat einen Grauf beriprochen. Das ift brav, fagte ich. D, fagte er, fie hat viel anbere Sachen, fie ift reich. - Und boch hat fie Seinen Strauf lieb, verfeste ich. D! fuhr er fort, fie hat Juwelen und eine Krone. — Wie heißt fie benn? - Wenn mich bie Beneralftaaten bezahlen wollten, verfette er, ich war' ein anberer Menfch! Ja, es war einmal eine Zeit, ba mir es fo wohl war! Rest ift es aus mit mir. 3ch bin nun - Gin naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er war alfo glüdlich? fragte ich. Ach, ich wollte, ich wäre wieber fo! fagte er. Da war mir es so wohl, so luftig, so leicht, wie einem Fische im Baffer! - Beinrich, rief eine alte Frau, bie ben Weg hertam, Beinrich, wo ftedft bu, wir haben bich überall gefucht, tomm jum Effen! Ift bas Guer Sohn? fragt' ich, ju ihr tretenb. Wohl, mein armer Sohn! verfeste fie. Gott hat mir ein fcweres Rreug aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. Go ftille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott fen Dant, baf er nur fo weit ift; borher war er ein ganges Jahr rafend, ba hat er an Retten im Toll= hause gelegen. Jest thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Ronigen und Raifern ju fchaffen. Er war ein fo guter ftiller Menich, ber mich ernahren half, feine icone Sand ichrieb, und auf einmal wirb er tieffinnig, fällt in ein hitziges Fieber, baraus in Raferei, und nun ift er, wie Sie ihn feben. Wenn ich Ihm ergablen follte, herr — Ich unterbrach ben Strom ihrer Worte mit ber Frage: Was war benn bas für eine Zeit, von ber er rühmt, bag er fo gludlich, fo wohl darin gewesen fen? Der thorichte Mensch! rief fie mit mitleibigem Lacheln, ba meint er bie Zeit, ba er bon fich war, bas rühmt er immer; bas ift bie Zeit, ba er im Tollhause war, wo er nichts von fich mußte. — Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brudte ihr ein Stud Gelb in bie Sand, und verließ fie eilenb. Da bu gludlich warft! rief ich aus, fonell bor mich bin nach

ber Stadt zu gehend, da dir es wohl war, wie einem Fische im Wasser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schickle der Menschen gemacht, daß sie nicht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Berstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elender! und auch wie beneide ich deinen Trübsinn, die Berwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hossnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pstücken — im Winter — und trauerst, da du keine sindest, und begreifst nicht, warum du keine sinden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hossnung, ohne Zweck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekommen din. — Du wähnst, welcher Mensch du sehn würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöfs! das den Mangel seiner Elückseligkeit einer irdischen hinderniß zuschreiben kann. Du fühlst nicht! du fühlst nicht, daß in deinem zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Gehrne dein Elend liegt, wodon alle Könige der Erde dir nicht helsen können.

Muffe ber troftlos umtommen, ber eines Rranten fpottet, ber nach ber entfernteften Quelle reift, die feine Rrantheit vermehren, fein Ausleben schmerzhafter machen wird! ber fich über bas bebrangte Berg erhebt, bas, um feine Gemiffensbiffe los zu werben, und bie Leiben seiner Seele abzuthun, eine Bilgrimschaft nach bem beiligen Grabe thut! Reber Buftritt, ber feine Sohlen auf ungebahntem Bege burchichneibet, ift ein Linberungstropfen ber geanafteten Seele. und mit jeder ausgebauerten Tagereife legt fich bas Berg um viele Bebrangniffe leichter nieber. - Und burft ihr bas Bahn nennen, ihr Wortframer auf euren Bolftern? - Bahn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Mußteft bu, ber bu ben Menfchen arm genug ericufft, ihm auch Bruder zugeben, bie ihm bas bifichen Armuth. bas bikchen Bertrauen noch raubten, bas er auf bich hat, auf bich, bu Miliebenber! Denn bas Bertrauen zu einer heilenben Burgel. au ben Thranen bes Weinftodes, was ift es, als Bertrauen ju bir, bak bu in alles, was uns umgiebt, Seil- und Linderungs-Rraft gelegt haft, ber wir fo ftunblich beburfen? Bater! ben ich nicht fenne! Bater! ber fonft meine gange Seele fullte, und nun fein Angeficht von mir gewendet hat! rufe mich zu bir! fcweige nicht langer! bein Schweigen wirb biefe burftenbe Seele nicht aufhalten. - Und wurde ein Menfc, ein Bater gurnen tonnen, bem fein unbermuthet rudfehrender Sohn um ben Sals fiele und riefe: Ich bin wieber ba, mein Bater! Burne nicht, bag ich bie Wanberschaft abbreche, die ich nach beinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ift überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist und vor beinem Angesichte will ich leiben und genießen. — Und du, lieber himmlischer Bater, solltest ihn von dir weisen?

#### Am 1. December.

Wilhelm! ber Mensch, von bem ich bir schrieb, ber glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entbeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht lieseft.

#### Am 4. December.

3ch bitte bich - Siehst bu, mit mir ift's aus, ich trag' es nicht langer! Seute faß ich bei ihr - faß, fie fpielte auf ihrem Clavier, mannichfaltige Melobien, und all ben Ausbruck! all! all! — Was willft bu? — Ihr Schwesterchen putte ihre Buppe auf meinem Anie. Mir tamen bie Thranen in bie Augen. 3ch neigte mich, und ihr Trauring fiel mir ins Geficht - meine Thranen floffen - Und auf einmal fiel fie in die alte himmelfuße Delobie ein, so auf einmal, und mir burch die Seele gehn ein Troftgefühl und eine Erinnerung bes Bergangenen ber Zeiten, ba ich bas Lieb gehört, ber buftern Zwischenraume, bes Berbruffes, ber fehlgefclagenen hoffnungen, und bann - 3ch ging in ber Stube auf und nieber, mein Berg erfticte unter bem Rubringen. Um Gottes willen, faate ich, mit einem heftigen Ausbruch hin gegen fie fahrend, um Bottes willen, horen Sie auf! Sie hielt, und fah mich ftarr an. Werther, fagte fie mit einem Lacheln, bas mir burch bie Seele ging, Berther, Sie find fehr frant, Ihre Lieblingsgerichte widerfteben Ihnen. Gehn Sie! 3ch bitte Sie, beruhigen Sie fich. 3ch rif mich bon ihr weg, und - Gott! bu fiehft mein Clend, und wirft es enben.

Um 6. December.

Wie mich bie Gestalt verfolat! Wachend und träumend füllt fie meine gange Seele! Bier, wenn ich bie Augen fchliefe, bier in meiner Stirne, wo bie innere Sehtraft fich vereinigt, ftebn ihre fcmarzen Augen. Sier! ich tann bir es nicht ausbruden. Dache ich meine Augen gu, fo find fie ba; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruben fie bor mir, in mir, fullen bie Sinne meiner Stirn.

Bas ift ber Menich, ber gepriefene Salbgott! Ermangeln ihm nicht eben ba bie Rrafte, wo er fie am nothiaften braucht? Und wenn er in Freude fich aufschwingt, ober im Leiben verfinft, wird er nicht in beiben eben ba aufgehalten, eben ba zu bem ftumpfen, talten Bewuftfein wieber gurudgebracht, ba er fich in ber Rulle bes Unenblichen au verlieren febnte?

### Der Berausgeber an den Lefer.

Wie sehr wünscht' ich, baß uns von ben letten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte, die Folge seiner hinterlagnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sehn lassen, genaue Rachrichten aus bem Munde berer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sehn konnten; sie ist einsach, und es kommen alle Erzählungen davon dis auf wenige Kleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen versichieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheibenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgefundene Blättigen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwerist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art find.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Burzel geschlagen, sich fester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche Hise und heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widzissten Wirtungen hervor, und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher empor strebte, als er mit allen Uebeln bisher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharssinn auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglüd-

licher, und immer ungerechter, je ungludlicher er warb. Benigftens fagen biek Alberts Freunde; fie behaupten, daß Werther einen reinen, rubigen Dann, ber nun eines lang gewünichten Glückes theilhaftig geworben, und fein Betragen, fich biefes Glud auch auf bie Butunft zu erhalten, nicht babe beurtheilen tonnen, er, ber gleichigm mit jebem Tage fein ganges Bermogen verzehrte, um an bem Abend au Leiden und zu barben. Albert, fagen fie, batte fich in fo turger Reit nicht berändert, er war noch immer berfelbige, ben Werther fo vom Anfang ber fannte, fo febr ichatte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war ftolg auf fie, und wünschte fich auch von jebermann als bas herrlichfte Geschöpf anerkannt zu wiffen. War es ihm baber gu verbenten, wenn er auch jeben Schein bes Berbachtes abzuwenben wünschte, wenn er in bem Augenblide mit niemand biefen toftlichen Befit auch auf bie unschulbigfte Weife zu theilen Luft hatte? Sie gesteben ein, bag Albert oft bas Zimmer feiner Frau berlaffen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus bag noch Abneigung gegen feinen Freund, fondern nur, weil er gefühlt habe, baf biefer von feiner Gegenwart gedrückt feb.

Lottens Bater war von einem Nebel befallen worben, bas ihn in ber Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und sie suhr hinaus. Es war ein schoner Wintertag, ber erste Schnee war stark gefallen und beckte die ganze Gegenb.

Werther ging ihr ben anbern Morgen nach, um, wenn Albert fie nicht abzuholen tome fie berein zu begleiten.

Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemuth wirken; ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilber hatten sich bei ihm sestgeset, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schwerzlichen Gebanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch ber Zustand andrer nur bebenklicher und verworrener; er glaubte das schöne Berhältniß zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Borwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gebanken fielen auch unterwegs auf diesen Segenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähneknirschen, das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigkeit ist's und Gleichgültigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure

töftliche Frau? Weiß er sein Glüd zu schien? weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie — Ich weiß bas, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu seyn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umdringen — Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich sühl? es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entsernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagbhause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Anabe sagte ihm, es seh drüben in Wahlheim ein Unglück geschen, es seh ein Bauer erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Arankheit hinüber wollke, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch undekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleidte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther biefes horte, suhr er mit Heftigkeit auf. 3ft's möglich! rief er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er burch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt' er sich vor dem sonst so geliebten Blage. Jene Schwelle, worauf die Rachbardkinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wöllbten,

waren entblattert, und bie Grabsteine fahen mit Schnee bebedt burch bie Lüden hervor.

Als er sich ber Schenke näherte, vor welcher bas ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewassneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeiführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Berzweisslung umhergehend, angetroffen hatte.

Was haft du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, indem er auf den Gesangenen Los ging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versetzte endlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gesangenen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch bie entsetsliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, burch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mißmuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierbe, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Berdrecher selbst so schuldlos, er seste sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Bortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdehause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, sand er Alberten gegenwärtig, dieß verstimmte ihn einen Augenblick; doch saßte er sich bald wieder, und trug dem Amtmann seurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigseit, Leidenschaft und Wahrheit alles vordrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig, und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schutz nehme! er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Gesetz ausgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grund gerücktet werde; auch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte

Berantwortung aufzulaben, es muffe alles in ber Ordnung, in dem porgeschriebenen Gang geben.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behülsslich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entseplichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt batte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie sehr ihm biese Worte aufgefallen sehn muffen, sehen wir aus einem Zettelchen, bas sich unter seinen Papieren fand, und bas gewiß an bem nämlichen Tage geschrieben worden.

"Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich febe wohl, daß wir nicht zu retten find."

Was Albert zulest über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern hochst zuwider gewesen: er glaubte einige Empsindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich dei mehrerem Rachdenken seinem Scharfsinne nicht entging, daß beide Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasen entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Gin Blattchen, bas fich barauf bezieht, bas vielleicht fein ganges Berhaltniß ju Albert ausbruckt, finben wir unter feinen Papieren.

"Was hilft es, baß ich mir's fage und wieder fage, er ist brab und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht sehn."

Weil es ein gelinder Abend war, und das Wetter anfing sich zum Thauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermißte. Albert sing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ. Er berührte seine

unglückliche Leibenschaft und wünschte, daß es möglich sehn möchte, ihn zu entfernen. Ich wünsch' es auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er fort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine öftern Besuche zu bermindern. Die Leute werden ausmerksam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empfunden zu haben; wenizstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie feiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder lenkte es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Werther zur Rettung bes Unglücklichen gemacht hatte, war bas lette Auslobern ber Flamme eines verlöschenben Lichtes! er versank nur besto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er fast außer sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen ben Menschen, ber sich nun aufs Leugnen legte, aufforbern konnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, ber Berbruß bei ber Gesandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich burch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreifen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderdaren Empsindung, Denkart, und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liedenswürdigen und geliedten Geschöfte, dessen Ause er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon seiner Berworrenheit, Beibenschaft, von seinem raftlofen Treiben und Streben, von seiner Lebensmube find einige hinterlagne Briefe die ftartften Zeugniffe, die wir hier einrucken wollen.

### Am 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in bem jene Unglücklichen gewesen sehn muffen, von benen man glaubte, sie würden von einem bosen Geiste umher getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbefanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die

Surgel zupreft! Wehe! webe! und bann ichweife ich umber in ben furchtbaren nächtlichen Scenen biefer menschenfeinblichen Jahrszeit.

Geftern Abend mußte ich hinaus. Es war ploglich Thauwetter eingefallen; ich hatte gebort, ber Muß fen übergetreten, alle Bache gefcowollen, und von Wahlheim herunter mein liebes Thal überfowemmt! Nachts nach Gilfe rannte ich hinaus. Gin fürchterliches Schausviel, bom Rels herunter die mublenden Fluthen in dem Mondlichte mirbeln zu feben, über Meder und Biefen und Beden und alles, und bas weite Thal hinauf und hinab Gine fturmende See im Saufen bes Windes! Und wenn bann ber Mond wieber berbortrat, und über ber ichwarzen Wolfe rubte, und bor mir hinaus bie Muth in fürchterlich : herrlichem Bieberichein rollte und flang: ba überfiel mich ein Schauer, und wieber ein Sehnen! Ach, mit offenen Armen ftand ich gegen ben Abgrund und athmete hinab! binab! und verlor mich in ber Wonne, meine Qualen, meine Leiben ba binab zu fturmen! babin zu braufen wie bie Bellen! D! - und ben Ruf bom Boben ju erheben vermochteft bu nicht, und alle Qualen au enden! - Deine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hatte ich mein Menfchfenn brum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolfen zu gerreifen, die Muthen au faffen! Sa! und wird nicht vielleicht bem Gingekerkerten einmal biefe Wonne ju Theil? -

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weibe geruht, auf einem heißen Spaziergange, — bas war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weibe erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhauß! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube, dacht' ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Chrenzämtern! Ich stand! — ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Run sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brod an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasehn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

Am 14. December.

<sup>&</sup>quot;Bas ift bas, mein Lieber? Ich erichrede vor mir felbft! Ift nicht meine Liebe zu ihr bie beiligfte, reinfte, brüberlichste Liebe?

Habe ich jemals einen strasbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt?

— Ich will nicht betheuern — Und nun, Träume! O wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Racht! ich zittre es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küssen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! din ich strasbar, daß ich auch jeht noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rusen? Lotte! Gotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich din nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlaffen, hatte in bieser Zeit, unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Araft gewonnen. Seit der Rückehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That sehn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichst-ruhigen Entschlesseit biesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit fich selbst bliden aus einem Zettelchen hervor, bas wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilshelm ift, und ohne Datum unter seinen Bapieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schickfal, ihre Theilnehmung an dem meinigen preßt noch die letten Thränen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und bahinter zu treten! bas ist alles! Und warum bas Zaubern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es bahinten aussieht? und man nicht wieberkehrt? Und baß bas nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Berwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Enblich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Vorsats fest und unwiderruflich, wobon folgender zweibeutige Brief, ben er an feinen Freund fcrieb, ein Zeugniß abgibt.

Am 20. December.

"Ich banke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast Recht: mir ware besser, ich ginge. Der Borschlag, den du zu einer Rückehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hossen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hossen, den, dist es mir sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nöthig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter sollst du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Vergedung bitte wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Frende schuldig war. Leb' wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels siber dich! Leb' wohl!"

Was in bieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszubrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schone weibliche Seele sich in die ihrige benken und mit ihr empsinden kann.

So viel ist gewiß, sie war sest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauberte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm besten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich sehn würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch bie That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth sehen.

An bemselben Tage, als Werther ben zulet eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, tam er Abends zu Lotten, und fand sie allein. Sie beschäftigte sich einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, bie fie ihren fleinen Beidwiftern zum Chriftgeichente zurecht gemacht hatte. Er rebete bon bem Beranugen, bas bie Rleinen haben murben, und bon ben Reiten, ba einen die unerwartete Deffnung ber Thur und bie Erideinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern. Auderwert und Aepfeln in paradiefifche Entzudung feste. Sie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Ladeln verbarg, Sie follen auch beichert friegen, wenn Sie recht geschickt find: ein Bachsflödichen und noch mas. — "Und mas heißen Sie geschickt fenn? rief er aus; wie foll ich fenn? wie tann ich fenn? befte Lotte!" Donnerstag Abend, fagte fie, ift Weihnachtsabend, ba tommen bie Rinber, mein Bater auch, ba friegt jebes bas feinige, ba tommen Sie auch - aber nicht eher. - Werther ftutte. - Ich bitte Sie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo; ich bitte Sie um meiner Rube millen; es tann nicht, es tann nicht fo bleiben. - Er wendete feine Augen bon ihr, und ging in der Stube auf und ab, und murmelte bag: Es tann nicht fo bleiben, zwischen ben Bahnen. Lotte, bie ben ichredlichen Ruftanb fühlte, worein ihn biefe Worte verfett batten, fucte burch allerlei Fragen feine Gebanten abzulenten, aber pergebens. "Rein, Lotte, rief er aus, ich merbe Sie nicht wieber feben!" Barum bas? verfeste fie; Berther, Sie tonnen, Sie muffen uns wieber feben, nur mäßigen Sie fich. D, warum mußten Sie mit biefer Beftigfeit, biefer unbezwinglich : haftenben Leibenschaft für alles. mas Sie einmal anfaffen, geboren werben! 3ch bitte Sie, fuhr fie fort, indem fie ihn bei der Sand nahm, makigen Sie fich! Ihr Beift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, mas bieten bie Ihnen für mannichfaltige Ergekungen bar! Senn Sie ein Mann! wenben Sie biefe traurige Anhanglichkeit von einem Geschöpf, bas nichts thun fann als Sie bedauern. - Er inirrte mit ben Bohnen, und fah fie bufter an. Sie hielt feine Hand. Rur einen Augenblick rubigen Sinn, Werther! fagte fie. Rublen Sie nicht, bak Sie fich betrugen, fich mit Willen gu Grunde richten? Warum benn mich. Werther? juft mich, bas Gigenthum eines anbern? juft bas? 3ch fürchte, ich fürchte, es ift nur bie Unmöglichfeit mich zu befigen, bie Ihnen biefen Bunfch fo reigend macht. Er gog feine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blid anfah. "Weife! rief er, fehr weife! Bat vielleicht Albert biefe Anmertung gemacht? Bolitifch! febr politifch!" - Es tann fie jeber machen.

versetzte sie barauf. Und sollte denn in der weiten Welt tein Madchen sen, das die Wünsche Ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie sinden; benn schon lange ängstet mich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und tehren Sie zurück, und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.

"Das könnte man, sagte er mit einem kalten Lachen, brucken lassen, und allen Hosmeistern empsehlen. Liebe Lotte! lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruh, es wird alles werden!" — Nur das, Werther, daß Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen-im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen unbedeutenden Discurs an, der balb aus war, Albert deßgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Aufträgen fragte, und als er hörte, sie sehen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht, und zauderte bis Acht, da sich benn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte bis der Tisch gebeckt wurde, und er Hut und Stock nahm. Albert lub ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Compliment zu hören glaubte, dankte kalt bagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, ber ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Aleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen Gilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, od er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, dis er ihn rusen würde.

Montags früh, ben ein und zwanzigsten December, schrieb er folgenden Brief an Botten, den man nach seinem Tobe versiegelt auf seinem Schreibtische gesunden und ihr überbracht hat, und den ich absaweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn gelchrieben habe.

"Es ift beschloffen, Lotte, ich will fterben, und bas ichreibe ich bir ohne romantifche Ueberfpannung, gelaffen, an bem Morgen bes Tages, an bem ich bich jum lettenmale feben werbe. Wenn bu biefes liefeft, meine Befte, bedt icon bas tuble Grab bie erftarrten Refte bes Unruhigen, Ungludlichen, ber für bie letten Augenblide feines Lebens teine größere Sufigteit weiß, als fich mit bir au unterhalten. Ich habe eine ichredliche Racht gehabt, und ach! eine wohl= thatige Racht. Sie ift es, bie meinen Entichlug befeftigt, bestimmt bat: ich will fterben! Wie ich mich geftern von bir rift, in ber fürchterlichen Emporung meiner Sinne, wie fich alles bas nach meinem Bergen brangte, und mein hoffnungelofes, freubelofes Dafebn neben bir in graftlicher Ralte mich anbactte - ich erreichte faum mein Rimmer, ich warf mich außer mir auf meine Aniee. und o Gott! bu gewährteft mir bas lette Labfal ber bitterften Thranen! Taufend Anfchlage, taufend Ausfichten wutheten burch meine Seele, und aulest ftand er ba, feft, gang, ber lette, einzige Bebante: ich will fterben! - 3ch legte mich nieber, und Morgens. in ber Rube bes Erwachens, fteht er noch feft, noch gang ftart in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewifiheit, baf ich ausgetragen habe, und baf ich mich obfre Ja, Lotte! warum follte ich es verfdweigen? eins von und breien muß hinweg, und bas will ich febn! D meine Befte! in biefem gerriffenen Bergen ift es wuthenb herumgeichlichen, oft beinen Mann ju ermorben! - bich! - mich! - Go fen es! -Menn bu hinauffleiaft auf ben Berg, an einem ichonen Commerabende, bann erinnere bich meiner, wie ich fo oft bas Thal herauf= tam, und bann blide nach bem Rirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie ber Wind bas hohe Gras im Scheine ber fintenben Sonne hin und her wiegt - Ich war ruhig, ba ich anfing: nun. nun weine ich wie ein Rind, ba alles bas fo lebhaft um mich mirb. —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bebienten, und unter bem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle baher die Aleiber auskehren, und alles zum Ginpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, benen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich bas Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häusen zu wollen.

Die Rleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie versolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Botten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Sinzbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und küste sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schone Reujahrswünsche geschrieden, so groß! und einen für den Papa, für Albert und Botten einen, und auch einen für Gerrn Werther; die wollten sie am Reujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Gegen Fünf tam er nach hause, befahl der Magd nach dem Feuer zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bebienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Aleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absah seines letzten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. O Lotte! heut ober nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in beiner Hand, gitterst und benegest es mit beinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! O wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand gerathen. Rach ber letten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werbe, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenwart gefagt

worben, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werbe, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht bleiben sollte.

Sie faß nun allein, teines von ihren Gefcwiftern war um fie, fie überließ fich ihren Gebanten, bie ftille über ihren Berhaltniffen herumfdweiften. Sie fab fich nun mit bem Dann auf ewia berbunben, beffen Liebe und Treue fie tannte, bem fie von Bergen que gethan war, beffen Rube, beffen Buberlaffigfeit recht bom Simmel bagu bestimmt gu fenn fchien, bag eine madere Frau bas Glud ihres Lebens barauf grunben follte; fie fühlte, was er ihr und ihren Rinbern auf immer febn wurbe. Auf ber anbern Seite war ihr Werther fo theuer geworben, gleich von bem erften Augenblick ihrer Befannticaft an batte fich bie Uebereinstimmung ihrer Gemuther fo icon gezeigt, ber lange bauernbe Umgang mit ihm, fo manche burchlebte Situationen batten einen unauslöschlichen Ginbruck auf ihr Berg gemacht. Alles, was fie Intereffantes fühlte und bachte, mar fie gewohnt mit ihm zu theilen, und feine Entfernung brobete in ihr ganges Wefen eine Lude zu reifen, bie nicht wieber ausgefüllt werben tonnte. D, batte fie ihn in bem Augenblice aum Bruber umwandeln tonnen! wie gludlich mare fie gewesen! - hatte fie ibn einer ihrer Freundinnen verheirathen durfen, hatte fie hoffen konnen. auch fein Berhaltniß gegen Albert gang wieber berguftellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgebacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusehen, fand keine, der fie ihn

gegönnt hatte.

Neber allen biefen Betrachtungen fühlte fie erst tief, ohne sich beutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Berlangen sey, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten bürfe; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helsendes Gemüth empfand den Druck einer Schwermuth, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworben, als fie Werthern die Treppe herauf kommen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, balb erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürfen fast sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunst. Sie hätte sich gern vor ihm verläugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leibenschaftlicher Berwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hatten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unser beiber Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schiefte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, balb daß ihre Freundinnen kommen, balb daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich beibe entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer sitzen lassen; bann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat ans Clavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht sließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Plat auf dem Canapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublabe, sing sie an, liegt Ihre Nebersetzung einiger Gesänge Offians; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hosste immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Ahranen, als er hinein sah. Er setze sich nieder und las.

"Stern der dämmernden Racht, schön funkelst du im Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Haide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von serne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen serne; das Gesumme der Abendsstiegen schwärmt übers Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und daben dein liedliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ofsians Seele!

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiebenen Freunde, fie sammeln sich auf Lora, wie in ben Tagen, die vorüber find — Fingal kommt wie eine seuchte Nebelsaule: um ihn find seine Helben, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ulin! Stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanstklagende Minona! — Wie verändert seyd ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Spre des Gesanges, wie Frühlingslüste den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlisdelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blid und thränenvollem Auge; schwer stoß ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Hügel her stieß. — Düster ward's in der Seele der Helben, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft hatten sie das Grad Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein sas.

"Es ist Racht! — ich bin allein, verloren auf bem ftürmischen Hügel. Der Wind sauft im Gebirge. Der Strom heult den Felsen hinab. Keine hütte schützt mich vor dem Regen, mich Berlasne auf

bem ftürmifden Sügel.

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolken! erscheinet, Sterne ber Racht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerben der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm sauft, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen?
— Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Racht versprachst du hier zu sehn; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich sliehen, verlassen Vater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Schweig' eine Weile, o Wind! still eine kleine Weile, o Strom! baß meine Stimme klinge burchs Thal, baß mein Wanberer mich hore. Salgar! ich bin's, bie ruft! Hier ift ber Baum und ber Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauberst bu zu kommen?

"Sieh, der Mond erscheint, die Fluth glänzt im Thale, die Felsen stehen grau den Hügel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf

ber Bobe, feine Sunde vor ihm ber verfündigen nicht feine Antunft. Dier muß ich fiben allein.

"Aber wer find, die dort unten liegen auf der Haibe? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie find todt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! O mein Bruder, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! O du warst schon an dem Higel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"O von dem Felsen bes Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Todten! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin sehd ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, dis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zuruck bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Haibe, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme sehn um meine Freunde; sie waren mir beide so lieb!

"Das war bein Gesang, o Minona, Thormans sanft erröthenbe Tochter. Unsere Thränen slossen um Colma, und unsere Seele ward büsser.

"Muin trat auf mit der Harfe, und gab uns Alpins Gefang — Alpins Stimme war freundlich, Kyno's Seele ein Feuerstrahl. Aber ichon ruhten fie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst tehrte Muin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch fielen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanst, aber traurig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Ostars — Aber er fiel, und sein Bater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thränen, Minona's Augen waren voll Thränen, ber Schwester bes herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wie der Mond in Westen, der den Sturmregen voraus sieht, und sein schwes Haubt in eine Wolke verdirgt. — Ich schlug die Harse mit Ullin zum Gesange des Jammers.

#### Rono.

"Borbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken theilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Röthlich fließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er besammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin, tresslicher Sänger! warum allein auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windsschof im Walde, wie eine Welle am sernen Gestade?

#### Alpin.

"Meine Thränen, Rhno, find für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grades. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Haibe! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grade der Trauernde sigen. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf bem Higel, schredlich wie die Nachtseuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Haibe, deine Stimme gleich dem Walbstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Higeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiedertehrtest vom Ariege, wie friedlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun beine Wohnung! finster beine Stätte! mit brei Schritten mest' ich bein Grab, o bu! ber bu ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Häuptern sind bein einziges Gebächtniß; ein entblätterter Baum, langes Gras, bas im Winde wispelt, beutet bem Auge bes Jägers bas Grab bes mächtigen Morars.

Reine Mutter haft bu, bich zu beweinen, tein Mäbchen mit Thranen ber Liebe; tobt ift, bie bich gebar, gefallen bie Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, bessen Haupt weiß ist vor Alter, bessen Augen roth sind von Thränen? Es ist dein Bater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf' in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlas der Todten, niedrig ihr Kissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Rus. O! wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! ebelster ber Menschen, bu Eroberer im Felbe! Aber nimmer wird bich bas Felb sehen! nimmer ber buftere Walb leuchten vom Glanze beines Stahls! Du hinterließest teinen Sohn, aber ber Gesang soll beinen Ramen erhalten, fünftige Zeiten sollen von bir hören, hören von bem gefallenen Morar.

"Laut ward die Trauer der Helben, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helben, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Alingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schwelzen und zu ergehen? sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen füllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Araft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumstossenen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. — Carmor, du verlorft keinen Sohn, verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere, lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinstere Hause! Walbströme, draust! heult, Stürme im Sipfel der Sichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Racht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, bu warst schon! schon, wie ber Mond auf ben hügeln von Fura, weiß, wie ber gefallene Schnee, fuß, wie die athmende Luft! Ariudal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blid wie Rebel auf der Welle, bein Schild eine Feuerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Ariege, tam und warb um Daura's Liebe; fie wiberstand nicht lange. Schon waren bie Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, der Sohn Obgalls, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleibet. Schön war sein Rachen auf der Welle, weiß seine Locken von Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Lochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als bie Stimme bes Felfens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths! höre! Daura ist's, die bich ruft!

"Erath, ber Berräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruber, Arindal! Armin! Ift teiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, flieg vom hügel herab, rauh in der Beute der Jagd; seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der hand, fünf schwarzsgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, saste und band ihn an die Giche; sest umslocht er seine hüften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herstber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt' ab den graubesiederten Pfeil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Berräthers, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen sloß deines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar stürzte sich in die See, seine Daura zu retten ober zu sierben. Schnell stürmte ein Stoß vom Hügel in die Wellen, er sant, und hob sich nicht wieder. "Allein auf bem seebespülten Felsen hört ich die Alagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am User, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendlust zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer stard sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Ariege, gefallen mein Stolz unter den Rädchen.

"Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, fige ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im finkenden Wonde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdämmernd wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, der aus Bottens Augen brach und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, saßte ihre Hand und weinte die dittersten Thränen. Botte ruhte auf der andern und verdarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schicksal der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Bottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entsernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzusahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welztens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich sinden. — "

Die ganze Gewalt biefer Worte fiel über ben Unglücklichen. Er warf fich vor Lotten nieber in ber vollsten Berzweislung, faßte ihre

Banbe, brudte fie in feine Augen, wiber feine Stirn, und ihr ichien eine Abnung feines ichredlichen Borbabens burch bie Seele au fliegen. Ihre Sinnen berwirrten fich, fie brudte feine Banbe, brudte fie miber ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmutbigen Bewegung au ihm, und ihre glubenben Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er folang feine Arme um fie ber, brekte fie an feine Bruft, und bedte ihre gitternben, ftammelnben Lippen mit muthenben Ruffen. Werther! rief fie mit erftidter Stimme, fich abwendenb. Werther! und brudte mit ichwacher Sand feine Bruft von ber ibrigen: Werther! rief fie mit bem gefaften Tone bes ebelften Gefühles. Er widerstand nicht, ließ fie aus feinen Armen, und warf fich un= finnig por fie bin. Sie rif fich auf, und in angflicher Bermirrung. bebend amifchen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bas lettemal. Berther! Sie feben mich nicht wieber. Und mit bem vollften Blicke ber Liebe auf ben Glenden eilte fie ins Rebengimmer und ichlofe binter fich au. Werther ftredte ihr bie Arme nach, getraute fich nicht fie au halten. Er lag an ber Erbe, ben Ropf auf bem Canapee, und in biefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Beraufch au fich felbft rief. Es war bas Mabchen, bas ben Tifch beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ba er fich wieber allein fah, ging er gur Thure bes Cabinets und rief mit Teifer Stimme: Botte! Lotte! nur noch Gin Wort! ein Lebemohl! -Sie fcmieg. Er harrte und bat und harrte; bann rik er fich meg und rief: Lebe mohl! Lotte! auf ewig lebe wohl!

Er tam ans Stabtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Eilse klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach hause tam, daß seinem herrn der hut fehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleibete ihn, alles war naß. Man hat nachher den hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des hügels ins Thal sieht, gefunden, und es ist undegreislich, wie er ihn in einer sinstern, seuchten Racht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bebiente fand ihn schreibend, als er ihm ben andern Morgen auf sein Aufen ben Kaffee brachte. Er schrieb Folgenbes am Briefe an Lotten:

"Bum legtenmale benn, jum legtenmale folage ich biefe Augen auf. Sie follen, ach! bie Sonne nicht mehr feben; ein truber, neblichter Tag halt fie bebeckt. So traure benn, Natur! bein Sohn bein Freund, bein Geliebter naht fich feinem Enbe, Lotte! bas ift ein Gefühl ohne gleichen, und boch tommt es bem bammernben Traum am nachften, ju fich ju fagen; bas ift ber leute Morgen. Der lette! Lotte, ich habe feinen Ginn für bas Mort ber lette! Stebe ich nicht ba in meiner gangen Rraft, und morgen liege ich ausgestredt und ichlaff am Boben. Sterben! Bas beifit bas? Siebe. mir träumen, wenn wir bom Tobe reben. 3ch habe manchen fferben feben: aber fo eingeschränkt ift bie Menfcheit, bag fie für ihres Daseuns Anfana und Ende feinen Sinn hat. Jest noch mein, bein! bein . o Geliebte! Und einen Augenblid - getrennt, geschieben vielleicht auf emig? - Rein, Lotte, nein - Wie tann ich vergeben? wie tannft bu vergeben? Wir find ja! - Bergeben! - Bas beift boa? Das ift wieber ein Wort! ein Leerer Schall! obne Gefühl ffir mein Berg. - Tobt, Lotte! eingescharrt ber talten Erbe, fo eng! fo finfter! - 3ch hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner billflosen Augend: fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftanb an bem Grabe, wie fie ben Sarg hinunter liefen, und bie Seile fenurrend unter ihm weg und wieder herauf fonellten, bann bie erfte Schaufel hinunter ichollerte, und bie angftliche Labe einen bumpfen Ton wiebergab, und bumpfer und immer bumpfer, und endlich bebedt mar! Ich fturgte neben bas Grab bin - ergriffen. erichüttert, geangitet, gerriffen mein Innerftes, aber ich mußte nicht. wie mir gefcah - wie mir gefcheben wirb - Sterben! Grab! ich perftebe bie Borte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sehn sollen. O du Engel! zum erstenmale, zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegesühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Berageb mir! vergieb mir!

Ach, ich wußte, daß bu mich liebteft, wußte es an ben ersten seelenvollen Bliden, an bem ersten Sanbebruck: und boch, wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite fah, verzagte ich wieber in sieberhaften Zweifeln.

Erinnerst bu bich ber Blumen, die bu mir fcidteft, als bu in jener fatalen Gesellschaft mir tein Wort fagen, teine Sand reichen

konntest? O ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie verssiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelsfülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber teine Ewigteit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf beinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewia.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann! Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strase mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen himmelswonne geschmedt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gese voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten, bis du kommst, und ich sliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wähne nicht. Rahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sehn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie finden, ach! und vor ihr mein ganges herz ausschütten! Deine Mutter, bein Chenbild."

Gegen Gilfe fragte Werther seinen Bebienten, ob wohl Albert zurückzetommen seh? Der Bebiente sagte: ja, er habe bessen Pserb dahin führen sehen. Darauf giebt ihm ber Herr ein offnes Zettelchen, bes Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Jhre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte die lette Nacht wenig geschlafen; was fie gefürchtet hatte, war entschieben, auf eine Weise entschieben, die fie

weber ahnen noch fürchten konnte. Ihr fonft fo rein und leicht fliekendes Blut mar in einer fieberhaften Emporung, taufenberfei Embfinbungen gerrutteten bas icone Berg. War es bas Reuer bon Berthers Umarmungen, bas fie in ihrem Bufen fühlte? mar es Unwille über feine Berwegenheit? war es eine unmuthige Bergleichung ihres gegenwärtigen Buftanbes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unichulb und forglofen Butrauens an fich felbft? Wie follte fie ihren Manne entgegen geben? wie ihm eine Scene bekennen, die fie fo gut gestehen burfte, und bie fie fich boch au gefteben nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einanber gefemiegen und follte fie bie erfte fenn, Die bas Stillschweigen brache. und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machte? Schon fürchtete fie, bie blofe Rachricht von Berthers Befuch werbe ihm einen unangenehmen Ginbrud machen, und nun gar biefe unerwartete Rataftrophe! Ronnte fie wohl hoffen, baf ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufnehmen wurde? und tonnte fie munichen, bak er in ihrer Seele lefen mochte? Und boch wieber, tonnte fie fich verftellen gegen ben Mann, bor bem fie immer wie ein fruftallhelles Glas offen und frei geftanben, und bem fie feine ihrer Embfindungen jemals perheimlicht noch verheimlichen tonnen? Gins und bas andere machte ibr Spraen und fette fie in Berlegenheit: und immer fehrten ibre Bebanten wieber ju Werthern, ber für fie verloren mar, ben fie nicht laffen tonnte, ben fie leiber! fich felbft überlaffen mußte, und bem, wenn er fie berloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jetzt, was fie fich in dem Augenblick nicht beutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Berhältnisse verwickelten und verhehten sich dergestalt, daß es ummöglich ward, den Anoten eben in dem tritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen ausgeschlossen, vielleicht wäre unser Kreund noch zu retten gewesen.

Roch ein sonberbarer Umftand tam dazu. Werther hatte, wie wir aus feinen Briefen wiffen, nie ein Geheimnif baraus gemacht,

daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft besiritten, auch war zwischen Botten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empsindlichseit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Borsates sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte, sie zwar von einer Seste, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorsührten; von der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augendlicke auchten.

Albert tam zurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Haftigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmann einen unbiegsamen, Meinfinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen seh, und sie antwortete mit Alebereilung: Werther seh gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Padete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Sbelmuthes, seiner Liebe und Süte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie fühlte einen heimlichen Zug ihm zu solgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pstegte. Sie fand ihn beschäftigt die Packete zu erdrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf biefe Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer bunkler in Lottens Gemüth. Sie fühlte, wie sichwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten humor ware, das zu entbeden, was ihr auf dem Herzen lag: sie versiel in eine Wehmuth, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Anaben feste fie in die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Zettelchen, ber fich gelaffen

nach feiner Frau wendete und fagte: Gieb ihm bie Biftolen. "3ch laffe ibm gludliche Reife wünschen," fagte er jum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerichlag, fie ichwantte aufzustehen, fie mufite nicht, wie ihr geschah. Langfam ging fie nach ber Wand, gitternb nahm fie bas Gewehr herunter, butte ben Staub ab und zauberte. und hatte noch lange gezogert, wenn nicht Albert burch einen fragenben Blid fie gebrangt batte. Sie gab bas ungludliche Wertzeug bem Angben, ohne ein Wort vorbringen zu konnen, und als ber aum Saufe hinaus war, machte fie ihre Arbeit aufammen, ging in ihr Rimmer, in bem Buftanbe ber unaussprechlichsten Ungewigheit. Ihr Berg meiffagte ihr alle Schredniffe. Balb mar fie im Begriffe fich au ben Wufen ihres Mannes au werfen, ihm alles au entbeden, bie Geschichte bes gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen: bann fab fie wieber teinen Ausgang bes Unternehmens, am wenigften tonnte fie boffen, ihren Mann au einem Gange nach Werthern au bereben. Der Tisch ward gebeckt, und eine gute Freundin, bie nur etwas zu fragen tam, gleich geben wollte - und blieb, machte bie Unterhaltung bei Tifche erträglich; man zwang fich, man rebete. man erzählte, man bergaß fich.

Der Anabe kam mit ben Pistolen zu Werthern, der fie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Botte habe fie ihm gegeben. Er ließ fich Brod und Wein bringen, hieß den Anaben zu Tische

geben, und feste fich nieber gu ichreiben.

"Sie sind durch beine Hande gegangen, du hast den Staub bavon geputzt, ich kiesse seine kausendmal, du hast sie berührt; und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschlüß! und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. D ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie im reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Wehe! wehe! kein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verschlossen, um des Augenblick willen, der mich ewig an dich besessischen, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich besessischen. Und ich sühle es, du kannst den nicht hassen, der so sind duszulbschen! und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so sind dicht."

Nach Tifche hieß er ben Anaben alles vollends einpacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulben in Ordsoethe, Werthers Leiben.

nung. Er kam wieber nach Haufe, ging wieber aus vors Thor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum letztenmale Felb und Walb und ben Himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröste sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergiebst mir. Ich habe den Frieden beines Hauses gestärt, ich habe Mistramen zwischen euch gebracht. Gebe wohl! ich will es enden. O daß ihr glücklich wart durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er tramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in den Osen, versiegelte einige Päcke mit Abressen an Wilhelm. Sie enthielten Cleine Auflätze, abgerissens Gedanken, deren ich verschiedene gesehen habe! und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasch Wein geden lassen, schiedte er den Bedienten, dessen Rammer wie auch die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu sehn, denn sein herr hatte gesagt, die Postpserde würden vor Sechse vors Hauslommen.

Nach Eilfe.

"Alles ift fo ftill um mich her, und so rubig meine Seele. Ich banke bir, Gott, ber bu biesen letten Augenblicken biese Warme, biese Kraft schenkeft.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die stürmenden, vorübersliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Rachts von dir ging, wie ich aus beinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit aufgehobenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — O Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgiebst du mich nicht, und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbilb! Ich vermache bir es zurück, Lotte, und bitte bich, es zu ehren. Tausenb tausend Küffe habe ich brauf gebrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging ober nach Hause kame.

Ich habe beinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu ichligen. Auf bem Kirchhofe find zwei Lindenbäume, hinten in der Sche nach dem Felbe zu; dort wünsiche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für feinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeicheneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thäne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubre nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. All! All! So sind alle die Winsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so start an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich bes Glückes hätte theilhaftig werben können, für bich zu sterben! Botte, für bich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich bir die Ruhe, bie Wonne beines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Eblen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Aleibern, Lotte, will ich begraben seyn; du haft sie berührt, geheiligt; ich habe auch beinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über bem Sarge. Man soll meine Taschen nicht ausstuchen. Diese blastrothe Schleife, die du am Busen hattest, als ich

bich zum erstenmale unter beinen Kindern fand. — O tuffe sie tausendmal und erzähle ihnen das Schickfal ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleife soll mit mir begraben werden; an meinem Gedurtstage schleife du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach, ich bachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte! — Sey ruhig, ich bitte dich, seh ruhig! —

Sie find geladen — Es fclagt 3wolfe! So fen es benn! —

Lotte! Lotte, lebe mohl! lebe mohl!"

Ein Nachbar sah ben Blig vom Pulver und hörte ben Schuß fallen; ba aber alles ftille blieb, achtete er nicht weiter barauf.

Morgens um Sechse tritt der Bebiente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Botte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Bott: finkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medicus zu dem Unglücklichen kam, sand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Pul's schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf gesichossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Uebersstuß eine Aber am Arme, das Blut ließ, er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Seffels konnte man schließen, er habe sigend vor dem Schreibtische die That volldracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt tam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verdunden, sein Gesicht schon wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, balb schwach, balb stärker; man erwartete sein Ende.

Bon dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Smilia Galotti lag auf dem Bulte aufgeschlagen.

Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer laßt mich nichts sagen.

Der alte Amtmann kam auf die Rachricht herein gesprengt, er tüßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzes, küßten ihm die Hände und den Mund, und der alteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, dis er verschieden war und man den Anaben mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen Eilse ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerfer trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.



# Die Wahlberwandtschaften.

Ein Roman.



# Erster Theil.

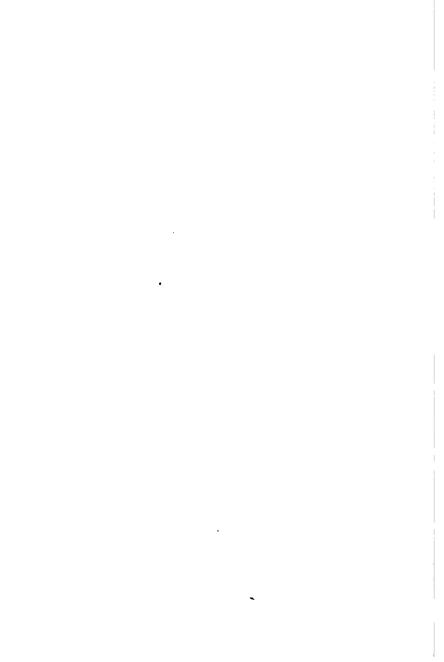

### Arftes Gapitel.

Sbuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Manneßalter — Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugedracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des Herrn ergeste.

Saft bu meine Frau nicht gesehen? fragte Chuarb, inbem er

fich weiter zu geben anschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte ber Sartner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Sw. Snaden gesallen. Man hat einen vortrefslichen Andlick; unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspipe man fast hinwegsieht; gegenüber das Schlos und die Sarten.

Bang recht, verfeste Chuard; einige Schritte von hier konnte

ich die Leute abeiten fehen.

Dann, fuhr der Gartner fort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, sagte Chuard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche bie neue Schöpfung zu sehen und

mich baran zu erfreuen.

Der Bartner entfernte fich eilig und Chuard folgte balb.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, bann über einen Steg an den Ort tam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Sebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setze er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schwalen, bald mehr dalb weniger steilen Wege endlich zur Mooshutte geleitet.

An der Thure empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergeftalt niedersitzen, daß er durch Thure und Fenster die verschiebenen Bilder, welche die Landickaft gleichsam im Nahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Rur eines habe ich zu erinnern, septe er hinzu: die Hütte scheint mir etwas zu eng.

Für uns beibe boch geräumig genug, verfette Charlotte.

Run freilich, fagte Chuard, für einen Dritten ift wohl auch noch Blat.

Barum nicht? verseste Charlotte, und auch für ein Biertes. Für größere Gefellichaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein find, sagte Chuard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich bir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf bem Herzen habe, was ich bir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

3ch habe bir fo etwas angemerkt, verfeste Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Eduard fort, wenn mich der Postbote morgen früh nicht brängte, wenn wir uns nicht heut entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ist es benn's fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend. Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Sonard. Du kennst die trauxige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Berschulden gesetzt ist. Wie schwerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sehn, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückfalten mit dem, was ich sür ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte.

Deine Anfichten bin ich bereit bir mitautheilen, entgegnete ibr Chuard. In feinem leuten Briefe berricht ein filler Ausbruck bes tiefften Digmuthes; nicht bag es ihm an irgend einem Beburfnik fehle: benn er weiß fich burchaus zu beschränten, und für bas Rothwendige babe ich geforgt; anch brudt es ihn nicht, etwas von mir angunehmen: benn wir find unfre Lebzeit über einanber mechiels feitig fo viel fanlbig geworben, bag wir nicht berechnen konnen: wie unfer Credit und Debet fich gegen einander verhalte — daß er gefcaftelos ift, bas ift eigentlich feine Qual. Das Bielfache, mas er an fich ausgebilbet bat, au anbrer Ruten taglich und ftunblich au gebrauchen, ift gang allein fein Bergnugen, ja feine Leibenfchaft. Und nun die Banbe in ben Schoof gu legen, ober noch weiter gu flubiren, fich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, ba er bas nicht brauchen tann, was er in vollem Dage befitt - genng, liebes Rind, es ift eine peinliche Lage, beren Qual er boppelt und breis fach in feiner Ginfamteit empfinbet.

Ich bachte boch, sagte Charlotte, ihm waren von verschiebenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thatige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Sanz recht, versetzte Svaard; aber selbst diese verschiedenen Selegenheiten, diese Anerdietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von den Berhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirten; er soll sich ausopsern, seine Zeit, seine Sesinnungen, seine Art zu seyn, und das ist ihm numöglich. Jemehr ich das alles betrachte, semehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schen und liebenswürdig von bir, versette Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bebenkst; allein erlaube mir dich aufzusordern, auch deiner, auch unser zu gebenden.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Ebnard. Wir können von seiner Röhe uns nur Bortheil und Annehmlichkeit versprechen. Bon dem Answande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schloses kann er wohnen, und alles andre sindet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet,

und wie manches Angenehme wird und burch seinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich batte lanaft eine Ausmeffung bes Gutes und ber Gegend gewünscht; er wird fie beforgen und leiten. Deine Abficht ift, felbft bie Guter Minftig au verwalten, fobalb bie Nabre ber gegenwärtigen Bachter verfloffen find. Wie bebentlich ift ein foldes Unternehmen! Ru wie manden Bortenntniffen fann er und nicht berbelfen! Sich fuble nur ju febr, baf mir ein Mann Diefer Art abgebt. Die Landleute haben die rechten Renntniffe: ihre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Die Stubirten aus ber Stadt und von ben Afabemien find wohl flar und orbents lich, aber es fehlt an ber unmittelbaren Ginfict in die Sache. Bom Freunde tann ich mir beibes beribrechen: und bann entibringen noch hundert andre Berhältniffe baraus, die ich mir alle gern porftellen mag, bie auch auf bich Bezug haben und wobon ich viel Gutes voraussehe. Run bante ich bir, bak bu mich freundlich angehört haft; jest sprich aber auch recht frei und umftanblich und fage mir alles, was bu zu fagen haft; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte; so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer benken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien, an diesen Zusammenhang geknüpft ist, und auch gerade diese Zusammenhängende von ihnen gesordert wird. Laß uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Borsähen, unsern Planen, unsern Einrichtungen zusammentrisst.

Mag ich boch so gern unserer frühesten Berhältnisse gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: du von mir, weil dein Bater, aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes, dich mit einer ziemlich älteren reichen Frau verdand; ich von dir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Hand reichen mußte. Wir wurden wieder frei; du früher, indem dich bein Mütterchen im Besitz eines großen Bermögens ließ; ich später,

eben zu ber Zeit, ba bu von Reifen gurudtamft. Go fanden wir uns wieber. Wir freuten uns ber Erinnerung, wir liebten bie Erinnerung, und tonnten ungeftort jufammen leben. Du brangft auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benfelben Jahren find, jo bin ich als Frau wohl alter geworben, bu nicht als Mann. Zulest wollte ich bir nicht berfagen, was bu für bein einziges Glud zu halten ichienft. wollteft von allen Unruben, die bu bei Sof, im Militar, auf Reifen erlebt hatteft, bich an meiner Seite erholen, zur Befinnung tommen, bes Bebens genieken; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Benfion, wo fie fich freilich mannigfaltiger ausbilbet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen konnte: und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Richte, that ich borthin. bie vielleicht zur hauslichen Gehülfin unter meiner Unleitung am beften berangewachsen mare. Das alles geschah mit beiner Gin= flimmung, blok bamit wir uns felbft leben, blok bamit wir bas früh fo fehnlich gewünschte, endlich fpat erlangte Glud ungefiort So haben wir unfern landlichen Aufenthalt geniefen möchten. angetreten. 3ch übernahm bas Annere, bu bas Aeukere und mas ind Sanze geht. Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in allem entgegen zu kommen, nur für bich allein zu leben: laft uns wenige ftens eine Zeit lang verfuchen, in wie fern wir auf biefe Beife mit einanber ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Sduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis jetzt zu unserm Dasehn gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Sinsiedler gethan sehn?

Recht gut! versette Charlotte, recht wohl! Rur daß wir nichts Hinderndes, Fremdes herein bringen. Bebenke, daß unfre Borsate, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiberseitiges Zusammensehn bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei bieser Gelegenheit so manches dahin gehörige von Papieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnahme, mit meiner

Beihülfe aus biesen unschätzbaren, aber verworrenen Heften und Blättern ein für uns nud andere erfrenliches Sanze zusammen: stellen. Ich versprach dir an der Abschrift zu helsen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemüthlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu durchteisen. Ja, der Ansang ist schon gemacht. Dann hast du die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Clavier; und an Besuchen aus der Nachbarschaft nud in die Nachbarschaft sehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu geniesen gebachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wieder-holft, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptsmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und nen belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir bennhten das zusammen, und alsdann würde es erst ein hüssiches Sanze werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungebulb, daß biesem Borhaben mein Gefühl wiber-

fpricht, daß eine Ahnung mir nichts Gutes weiffagt.

Auf diese Weise waret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versehte Stuard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht

weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, infofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen gläcklicher und ungläcklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Haudlungen erlebt haben. Richts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar versändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das tann wohl geschehen, versehte Ebuard, bei Menschen, die nur dunkel vor fich hin leben, nicht bei folchen, die schon burch

Erfahrung aufgetlart fich mehr bewußt finb.

Das Bewußtsehn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie stützt; und aus diesem allem tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheide nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Erstude für und dasgegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entsichluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gaben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, daß du in zweifelhaften Fallen gerne wettest ober würselst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dieß für einen Frevel halten.

Was foll ich aber bem hauptmann schreiben? rief Ebuard aus; benn ich muß mich gleich hinsehen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte. Das heißt fo viel wie feinen, verfeste Ebuard.

Und boch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, nothe wendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

## Zweites Capitel.

Eduard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Bebensschickslale aus dem Munde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsätze sein ledhastes Gemüth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Sesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des tresslichen Mannes entgegen; alle Empfindungen, die ihm biese tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Sbuard nicht gewohnt. Bon Ingend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Geirath mit einer viel älteren Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigedigkeit zu erwiedern sucht, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechslung, jeder Beränderung mächtig, nichts llebertriedenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimützig, wohlthätig, brad, ja tapfer im Fall—was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen!

Bisher war alles nach seinen Sinne gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, ben er sich durch eine hartnäckige,
ja romanhaste Treue boch zuleht erworben hatte; und nun fühlte
er sich zum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben
da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, da er sein ganzes
Dasehn gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig,
nahm einigemal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig
mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche
seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Berlangen konnte er nicht;
unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben, es
wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er
Ausschlund suchte. Mit wenig Worten bat er seinen Freund um
Berzeithung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht
umständlich schreibe, und versprach sächstens ein bedeutenderes,
ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutzte bes andern Tags, auf einem Spaziergang nach berfelben Stelle, die Gelegenheit das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Neberzeugung, daß man einen Borsat nicht sichrer abstumpfen kann, als wenn man ihn bsters durchspricht.

Sbuarben war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm: benn wenn er, empfänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhastes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckseit ungeduldig machen konnte; so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine vollkommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch besichwerlich sand.

Auf eine folche Weise brachte er Charlotten biefen Morgen

erst in die heiterste Laune, dann burch anmuthige Gesprächswenbungen ganz aus der Fassung, so daß sie zulezt ausries: Dn willst gewiß, daß ich daß, was ich dem Chemann versagte, dem Liebhaber zugestehen foll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werben, daß beine Wünsche, die freundliche Ledhaftigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nöthigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hor' ich gern, sagte Ebuard; ich merke wohl, im Geftand muß man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was von einander.

Run follft bu alfo erfahren, fagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie bir mit bem Saubtmann. Sochst ungern weiß ich bas liebe Rind in ber Benfion, wo fie fich in febr britdenben Berhaltniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, Die für bie Welt geboren ift, fich bort für bie Welt bilbet, wenn fie Sprachen, Beididtlides und mas fonft von Renntniffen ihr mitgetheilt wirb. jo wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte wegspielt, wenn bei einer lebbaften Ratur und bei einem gludlichen Gebachtniß fie, man möchte wohl fagen, alles bergift und im Augenblide fich an alles erinnert; wenn fie burch Freiheit bes Betragens, Anmuth im Tange, ichidliche Bequemlichteit bes Gefprachs fich bor allen ausgezeichnet, und burch ein angebornes berrichenbes Wefen fich aur Ronigin bes fleinen Areifes macht; wenn bie Borfteberin biefer Anftalt fie als eine fleine Gottheit anfieht, die nun erft unter ihren Banden recht gebeiht, bie ihr Shre machen, Rutrauen erwerben und einen Zufluß von anbern jungen Bersonen verschaffen wird; wenn die erften Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Symnen find über bie Bortrefflichkeit eines folchen Rinbes, bie ich benn recht gut in meine Profe ju überfegen weiß; fo ift bagegen, was fie folieglich bon Ottilien ermabnt, nur immer Entidulbigung auf Entidulbigung, bag ein übrigens jo icon beranwachsenbes Mabchen fich nicht entwideln, feine Sabigfeiten unb teine Fertigkeiten zeigen wolle. Das wenige, mas fie fonst noch hinzufugt, ift gleichfalls für mich tein Rathfel, weil ich in biefem lieben Kinde ben ganzen Charatter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gewahr werbe, die sich neben mix entwicklit hat und beren Lochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Aussehrin sehn könnte, zu einem herrlichen Geschöpf herausbilben wollte.

Da es aber einmal nicht in unfern Plan geht, nub man an seinen Lebensberhältnissen nicht so viel zupsen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll; so trag' ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Bortheile übermüthig gegen sie bedient, und unsre Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ist so gedilbet, daß er nicht seine Borzüge gegen andre manchmal auf eine graufame Weise geltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüfungen wächst Ottiliens Werth; aber seitbem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zandern. So sieht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beidersseits dieselben Sorgen in einem treuen fraundschaftlichen Gerzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander aussehen.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun seh es abgethan. Im Sanzen können wir vieles ausopsern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Verspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sehn; durchnehre mich ein Regenschaner, so war das Fieder mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehdren.

Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, so handeln wir beibe thöricht und underantwortlich, zwei der edelsten Raturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gefahr anszusehen. Wenn dieß nicht selbstischig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, lak mir ben handtmann, und in Gottes Namen fen ber Berjuch

gemacht!

Es möchte noch zu wagen febn, jagte Charlotte bebenklich, menn bie Gefahr für uns allein mare. Glaubft bu benn aber, baf es rathlich feb, ben hauptmann mit Ottilien als hausgenoffen gu feben, einen Mann ungefähr in beinen Jahren, in ben Jahren bak ich bir biefes Schmeichelhafte nur gerabe unter bie Augen fage - mo ber Mann erft liebefähig und erft ber Liebe werth wirb. und ein Mabchen von Otilliens Borgugen? -

Ich weiß boch auch nicht, verjette Chuard, wie bu Ottilien fo boch ftellen fanuft! Rur baburch erflare ich mir's, bak fie beine Reigung zu ihrer Mutter geerbt bat. Hibfc ift fie, daß ift wahr, und ich erinnere mich, bag ber Sauptmann mich auf fie aufmertfam machte, als wir bor einem Jahre gurudtamen und fie mit bir bei beiner Tante trafen. Hubich ift fie, befonbers bat fie fcone Augen; aber ich wußte boch nicht, bag fie ben minbesten Ginbruck auf mich gemacht hatte.

Das ift Isblich an bir, fagte Charlotte, benn ich war ja gegenwartig: und ob fie gleich viel junger ift als ich, so hatte boch bie Gegenwart ber altern Freundin jo viele Reize für bich, bak bu über die aufblühende versprechende Schonheit hinausjaheft. Es gebort auch biek an beiner Art au febm, benhalb ich fo gern bas Beben mit bir theile.

Charlotte, fo aufrichtig fie ju fprechen ichien, verhehlte boch etwas. Sie hatte nämlich bamals bem von Reifen guruckfehrenben Chuard Ottilien absichtlich vorgeführt, um biefer geliebten Bflegetochter eine fo große Partie zuzuwenben: benn an fich felbft, in Bezug auf Chuard, bachte fie nicht mehr. Der hauptmann war auch angeftiftet, Ebuarben aufmertfam zu machen; aber biefer, ber feine frühere Liebe au Charlotten hartnädig im Sinne behielt, fah weber rechts noch links, und war nur gludlich in bem Gefühl, daß es möglich fen, eines jo lebhaft gewünschten und burch eine Reihe von Ereigniffen icheinbar auf immer versagten Sutes endlich boch theilhaft zu werben.

Eben ftand bas Chepaar im Begriff bie neuen Anlagen berunter nach bem Schloffe zu gehen, als ein Bebienter ihnen haftig entgegen flieg und mit lachenbem Munbe fich foon bon unten herauf bernehmen lieft. Rommen Em. Gnaben boch ja fonell berüber! Berr Mittler ift in ben Schlofhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Roth thue? Ob es Roth thut, rief er uns nach; hört ibr? aber geschwind, geschwind!

Der brollige Mann! rief Ebuard aus; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschimind zurud! befahl er bem Bebienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in ben Saal, seht ihm ein Frühftück vor: wir kommen gleich.

Laß uns ben nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau, und schlug ben Pfab über ben Kirchhof ein, ben er sonst zu vermeiben psiegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Ange und die Einbildungskraft gern verweilten.

Auch dem altesten Stein hatte sie seine Spre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesügt oder sonst angebracht; der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderdar überrascht, wie er durch die Neine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber der narrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn bieser hatte keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Roth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf! ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Ebuard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schon Charlotte diese Trauer außgeschmückt hat.

Hier herein, rief ber Reiter, tomm' ich weber zu Pferbe, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese ba ruhen in Frieben, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's laffen, wenn man mich einmal bie Füße voran hineinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erstemal, daß wir neuen Gatten in Noth und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helfen wissen. Ihr seht nicht barnach aus, versetzte er; boch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so lass' ich euch künftig steden. Folgt geschwinde nach; meinem Bferde mag die Erholung zu aut kommen.

Balb fanben fich bie breie im Saale gufammen : bas Effen warb aufgetragen, und Mittler erzählte von feinen beutigen Thaten und Rorbaben. Diefer feltsame Mann mar früherbin Beiftlicher gewefen und batte fich bei einer raftlofen Thatigkeit in feinem Amte baburch ausgezeichnet, bag er alle Streitigkeiten, sowohl bie bausliden, als bie nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fobann ganger Gemeinden und mehrerer Gutsbefiter au ftillen und au fclichten wufite. So lange er im Dienste war, hatte fich tein Chepaar fcheiben laffen, und bie Sanbescollegien wurden mit feinen Sanbeln und Proceffen von borther behelliget. Wie nothig ibm Die Rechtstunde fen, ward er zeitig gewahr. Er warf fein ganges Studium barauf, und fühlte fich balb ben geschickteften Abvocaten gewachsen. Sein Wirtungefreis behnte fich wunderbar aus, und man mar im Begriff ihn nach ber Refibens zu gieben, um bas bon oben berein zu vollenden, mas er von unten berauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, fich ein makiges But taufte, es verpachtete, und jum Mittelpuntt feiner Wirtfamteit machte, mit bem feften Borfat, ober vielmehr nach alter Gewohn= beit und Reigung, in feinem Saufe zu verweilen, wo nichts gu folichten und nichts zu helfen ware. Diejenigen, Die auf Ramensbebeutungen abergläubisch find, behaupten, ber Name Mittler habe ibn genothigt, biefe feltsamfte aller Bestimmungen au ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als ber Saft seine Wirthe ernftlich vermahnte, nicht wetter mit ihren Entbeckungen zurückzuthalten, weil er gleich nach dem Kaffee fort müsse. Die beiden Ghezleute machten umständlich ihre Bekenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische aussuch ans Kenster sprang und sein Bserd zu satteln befahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr seyd sehr boshaft. Ift denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hilfe nothig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt bin, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwert, das einer treiben kann. Rathe sich jeder selbst und thue was er nicht lassen kann. Gerath es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks: läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Uebel los

seyn will, ber weiß immer, was er will; wer was Besseres will, als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindesuh, er ertappt's vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: alles einerlei! Das Bernünstigste habe ich mistlingen sehen, das Abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine oder die andre Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch soll geholsen sehn. Bis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffeeabzuwarten. Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beibe Satten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Ebuards letzten angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setzte, daß er sie vertreiben würde.

Ebuard übersah das ganze Berhältniß recht beutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam seyn, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unfer Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen find Wagestüde. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Berhältnisse können fruchtbar sehn an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich fühle mich nicht start genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen. Das einzige, was ich dich bitte: es seh nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als disher für ihn verwende, und meinen Ginsluß, meine Verdiassen, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit gewähren kann.

Ebuard verficherte feine Gattin auf die anmuthigfte Weise ber lebaftesten Dantbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemuth seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Rachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzufügen, ihre freundschaftslichen Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feber gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht bez gegnete, sie verunstaltete das Papier zuleht mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Ebuard scherzte barüber, und weil noch Plat war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu: ber Freund solle aus diesem Zeichen die Ungedulb sehen, womit er erwartet werbe, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Gilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Chuard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut Clavier; Sduard nicht eben so bequem die Flöte: denn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Seduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausdildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deßhalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geläusig waren, und so wär' es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinzben; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm sortreißen, und versah also die doppelte Pflicht eines guten Capellmeisters und einer Augen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tact bleiben sollten.

## Driftes Capitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über fich felbst, so viel Klarheit über seinen eignen Zustanb, Aber ben Zustanb seiner Freunde gab eine heitere und frohliche Ausstäht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pslegt, die sich eine Zeit lang nicht geschen haben, lebhast, ja sast erschöpsend. Gegen Abend veranlaßte Char-lotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gestel sich sehr in der Gegend und demerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein geübtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es dsters zu geschen pslegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumsührten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Vollskommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmudt, zwar nur mit kunstlichen Blumen und Wintergrun, doch darunter so schone Buschel natürlichen Weizens und anderer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Aunststunder Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburts: oder Namenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem breisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein breifaches? rief Ebnard. Ganz gewiß! verfeste Charlotte; unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr beibe wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Ramenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?

Beibe Freunde weichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir beibe so; doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Namen ab.

Mobei du benn boch nicht gar zu großmüthig warst, sagte ber Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir der Name Ebuard besser gestel, wie er denn auch von angenehmen Lippen anszgesprochen einen besonders auten Alang hat.

Run fagen fie alfo zu breien unt baffelbe Tifchchen, wo Char-

Lotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zusriedenheit wollte die Sattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: Für ein Viertes wäre auch noch recht gut Plas.

Walbhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß herüber bernehmen, bejahten gleichsam und bekräftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurücktehrte, und sein eigenes Glück in so schöner Berbindung dobvelt embfand.

Ebuard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Göhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur seh unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick wird oben freier und die Brust erweitert sich.

So muffen wir dießmal noch, versete Charlotte, ben alten, etwas beschwerlichen Fußpfab erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und fo gelangte man benn über Felfen, burch Bufch und Beftrauch jur letten Bobe, bie awar feine Mache, boch fortlaufenbe fruchtbare Ruden bilbete. Dorf und Schlok hintermarts maren nicht mehr zu feben. In der Tiefe erblickte man ausgebreitete Teiche; brüben bewachsene Sügel, an benen fie fich hinzogen; endlich fteile Retfen, welche fentrecht ben legten Wafferspiegel entschieben begrängten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche beffelben abbilbeten. Dort in ber Schlucht, mo ein ftarter Bach ben Teichen aufiel, lag eine Mühle halb verftedt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplatchen ericbien. Manniafaltig wechfelten im aangen Salbtreife, ben man überfah, Tiefen und Soben, Bufche und Balber, beren erftes Grun für bie Folge ben füllereichften Anblid beriprad. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle bas Auge feft. Befonbers zeichnete zu ben Fufien ber ichauenden Freunde fich eine Maffe Pappeln und Platanen gunachft an bem Ranbe bes mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie ftanb in ihrem beften Bachsthum, frifch, gefund, empor und in bie Breite ftrebenb.

Ebuard lentte besonders auf diese die Aufmerksamkeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein

Bater, bei ber Anlage zu einem neuen Theil bes groken Schlokgartens, fie mitten im Commer ausroben lieft. Ohne 3weifel werben fie auch diefes Jahr fich burch neue Triebe wieber bantbar berportbun.

Man tehrte zufrieben und beiter gurud. Dem Gafte warb auf bem rechten Mügel bes Schloffes ein freundliches geräumiges Quartier angewiesen, wo er febr balb Bucher, Babiere und Inftrumente aufgestellt und geordnet batte, um in feiner gewohnten Thatiateit fortaufahren. Aber Chuard lieft ihm in ben erften Tagen feine Rube; er führte ihn überall herum, balb zu Bferbe balb an Ruke, und machte ibn mit ber Gegend, mit bem Gute betannt: wobei er ihm jugleich bie Bunfche mittheilte, bie er ju befferer Renntnif und portheilhafterer Benutung beffelben feit langer Reit bei fich begte.

Das erfte, was wir thun follten, fagte ber hauptmann, ware, bak ich bie Gegend mit ber Magnetnabel aufnahme. Es ift bas ein leichtes beiteres Geschäft, und wenn es auch nicht bie gröfte Benaufafeit gewährt, fo bleibt es boch immer nütlich und für ben Anfang erfreulich; auch tann man es ohne große Beihülfe leiften und weiß gewiß, bag man fertig wirb. Dentft bu einmal an eine genauere Ausmeffung, fo läßt fich bagu wohl auch noch Rath finben.

Der Saubtmann war in biefer Art bes Aufnehmens febr genbt. Er hatte bie nothige Gerathicaft mitgebracht und fing fogleich an. Er unterrichtete Chuarben, einige Jager und Bauern, bie ihm bei bem Beschäft behülflich fenn follten. Die Tage maren gunftig; bie Abende und bie frubften Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles labirt und illuminirt, und Chuard fab feine Befigungen auf bas beutlichfte aus bem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgemachfen. Er alaubte fie jest erft tennen au lernen; fie ichienen ibm jest erft recht au gehören.

Es gab Gelegenheit über bie Gegenb, über Anlagen zu fprechen, bie man nach einer folden Ueberficht viel beffer zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach aufälligen Ginbruden, an ber Natur herumberfuche.

Das müffen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Chuard. Thue bas nicht! verfette ber Hauptmann, ber bie Neberzeugungen anderer nicht gern mit ben feinigen burchtreugte, ben bie Erfahrung gelehrt hatte, daß die Anfichten der Menschen viel zu mannigfaltig find, als daß fie, selbst durch die vernünftigsten Borstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden könnten. Thue das nicht! rief er; sie dürfte leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Borsiede für dieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Hinden, man ist nicht kühn genug, etwas aufzuopsern; man kann sich vorzus nicht vorstellen, was entstehen soll; man probirt, es geräth, es mißzäth, man verändert, verändert vielleicht was man lassen sollte, läßt was man verändern sollte, und so bleibt es zulet immer ein Stüdzwert, das gefällt und anregt, aber nicht besriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, fagte Chuarb, bu bift mit ihren Anlagen

nicht aufrieben.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinausgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaussührt. Weder neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Tact des Schrittes wird jeden Augendlick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden!

Bare es denn leicht anders zu machen gewesen? fragte Chuard.

Gar leicht, verseste der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überslüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch seh dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe auswenden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf biese Weise bie beiben Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so fehlte es nicht an lebhafter und vergnügslicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch sehte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurusen.

Nebrigens hatte Sbuard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Sange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulet beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Ginsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schwell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Neberzeugung, sie berztheidigte ihre Kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Wert machen wollten, nicht an die Kosten benken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu berdenten und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Aunstgärten und Glashäuser mit Eiser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Nebungen fortsetzen, als Jagen, Pserde-Raufen, Tauschen, Bereiten und Einfahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefwechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Ginem weitläufigen Briefe ber Borsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über ber Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines männlichen Gehülfen am Institut, die wir beibe mitstheilen.

#### Nachfdrift der Vorfteberin.

Bon Ottilien, meine Gnabige, hatte ich eigentlich nur zu wieberholen, mas in meinen vorigen Berichten enthalten ift. 3ch mußte fie nicht zu ichelten, und boch tann ich nicht zufrieben mit ihr fein. Sie ift nach wie bor befcheiben und gefällig gegen andere; aber Diefes Aurudtreten, biefe Dienftbarteit will mir nicht gefallen. Em. Snaben haben ihr neulich Gelb und vericiebene Zeuge geschickt. Das erfte bat fie nicht angegriffen; die andern Liegen auch noch ba, unberührt. Sie halt freilich ihre Sachen fehr reinlich und gut, und scheint nur in biefem Sinn bie Rleiber zu wechseln. Auch kann ich ihre große Makigfeit im Effen und Trinten nicht loben. unferm Tifch ift tein Neberfluß; boch febe ich nichts lieber, als wenn bie Rinder fich an schmachaften und gefunden Speisen satt effen. Bas mit Bebacht und Neberzeugung aufgetragen und borgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dagu tann' ich Ottilien niemals bringen. 3a, fle macht fich irgend ein Geschäft, um eine Bude auszufullen, wo bie Dienerinnen etwas verlaumen, nur um eine Speife ober ben Rachtifch ju übergeben. Bei biefem allem tommt jeboch in Betrachtung, daß fie manchmal, wie ich erft ibat erfahren habe, Ropfmeh auf ber linten Seite hat, bas amar vorüber. geht, aber fomeralich und bebeutend febn mag. Go viel von biefem fibrigens fo iconen und lieben Rinde.

#### Beilage des Gehülfen.

Unfre vortreffliche Borsteherin läßt mich gewöhnlich die Briefe lefen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Eltern und Borgesehten mittheilt. Diejenigen, die an Ew. Gnaden gerichtet sind, lese ich immer mit doppelter Ausmerksamkeit, mit doppeltem Bergnügen: denn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glück zu wünssichen haben, die alle jene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich wenigstens Sie nicht minder glücklich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit anderer und gewiß auch zu seinem eignen Glück geboren ward. Ottilie ist sast unser einziger Zögling, über den ich mit unserer so sehr berehrten Borsteherin nicht einig werden kann. Ich verarge dieser thätigen

Frau keinesweges, daß sie verlangt, man soll die Früchte ihrer Sorgsalt äußerlich und deutlich sehen; aber es giebt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten kernhaften sind und die sich früher oder später zu einem schönen Leben entwickln. Dergleichen ist gewiß Ihre Pstegetochter. So lange ich sie unterrichte, sehe ich sie immer gleichen Schrittes gehen, langsam, langsam vorwärts, nie zurück. Wenn es bei einem Kinde nöthig ist, vom Ansange anzusangen, so ist es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Borhergehenden solgt, begreist sie nicht. Sie steht unsähig, ja stöcklich vor einer leicht splichen Sache, die für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder sinden und ihr beutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreislich.

Bei biefem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitzschülerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht bezhalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von trefslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handsickit geklagt, über ihre Unfähigkeit die Regeln der Grammatik zu sassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französsischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderdar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erzießen will; nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Menschen und Welt-Renntniß wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen ist. Ich empsehle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß wieder zu schreiben, sobalb ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dies Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte-sie sich eines Läckelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrers herzlicher zu sehn schien, als ihn die Einssicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzubringen psiegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so viele andere, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schähen seh, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

# Biertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charafteristisch und faßlich durch Feberstriche und Farben dargestellt war, und welche ber Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig: denn weniger Schlaf, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augendlicklichen Zwecke gewidmet und beswegen jederzeit am Abend etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sehn muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur Gines laß uns sestsehen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Wilkfür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Jnconsequenz oft Roth, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sehn; anstatt daß bei einer Bermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und ausgehoben wird.

Ebuard fühlte in diesen Borichlägen einen leisen Borwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieben; fo wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Berftreuung nicht genugfam bon einander absonderte. Rent murbe es ihm leicht, ba ein Freund biefe Bemuhuna übernahm, ein zweites 3ch die Sonderung bewirfte, in die bas eine Ich nicht immer fich fvalten mag.

Sie errichteten auf bem Flügel bes Sauptmanns eine Repofitur für bas Gegenwärtige, ein Archiv für bas Bergangene, ichafften alle Documente, Babiere, Radrichten aus verschiebenen Berhaltniffen. Rammern, Schränten und Riften berbei, und auf bas geschwindefte mar ber Buft in eine erfreuliche Orbnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Sachern. Was man wünschte, warb vollständiger gefunden, als man gehofft hatte. Sierbei ging ihnen ein alter Schreiber febr an bie Sand, ber ben Tag fiber, ja einen Theil ber Racht nicht vom Bulte tam, und mit bem Chuard bisher immer unaufrieben gewesen mar.

Ich tenne ihn nicht mehr, fagte Chuard zu feinem Freund. wie thatig und brauchbar ber Menich ift. Das macht, berfekte ber Saubtmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als bis er bas Alte nach feiner Bequemlichkeit vollendet bat, und fo leiftet er, wie bu fiehst, sehr viel; sobald man ihn ftort, vermag er gar nichts.

Brachten bie Freunde auf biefe Beife ihre Tage aufammen au io verfaumten fie Abende nicht Charlotten regelmäßig au befuchen. Rand fich teine Gefellichaft von benachbarten Orten und Bütern, welches öfters geschah, fo war bas Gefprach wie bas Lefen meift folden Gegenständen gewibmet, welche ben Wohlftand. bie Bortheile und bas Bebagen ber burgerlichen Gefellichaft permebren.

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nuken, fühlte fich, indem fie ihren Mann aufrieben fab, auch perfonlich geforbert. Berichiebene hausliche Anftalten, Die fie langft gewünscht, aber nicht recht einleiten konnen, wurden burch bie Thatigfeit bes Sauptmanns bemirtt. Die Sausapothete, bie bisber nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl burch fakliche Bucher als burch Unterrebung in ben Stand gefest, ihr thatiges und hülfreiches Wefen ofter und wirtfamer als bisber in Nebung au bringen.

Da man auch bie gewöhnlichen und bemungeachtet nur zu oft überraschenben Rothfälle burchbachte, fo murbe alles, mas gur Rettung der Ertrunkenen nothig sehn möchte, um so mehr ans geschafft, als bei der Rähe so mancher Teiche, Sewässer und Wasserwerke öfters ein und der andre Unfall dieser Art vorkam. Diese Audrit besorgte der Hauptmann sehr aussührlich, und Sduarden entschläpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Chuard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Aeußerungen hinzausging.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten Loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Rothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jeht um leibliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Nebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augendlickliche Hilse ist boch immer das, was auf dem Lande am meisten vermist wird.

Auch biefer wurde fogleich verschrieben, und beibe Gatten freuten fich, daß fie fo manche Summe, die ihnen zu willfürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nothigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutzte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne, und sing an mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suche sie alles Schäbliche, alles Töbtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpferwaaren, der Grünspan kupferner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierliber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Erundbegriff: der Physik und Chemie zurückgehen.

Zufälligen aber immer willsommenen Anlaß zu solchen Untershaltungen gab Sbuards Reigung, ber Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlllingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andre Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben

feit einiger Zeit vorzüglich Werte phyfifchen, chemifchen und technisiden Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehreren Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Sedichten, Schauspielen, Erzählungen war es die natürliche Folge der lebhasten Absicht, die der Borlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überzraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirtung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pstegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu sehen, daß er niemand im Rücken hatte. Zeht zu dreien war diese Vorsicht unnöthig; und das dießmal nicht auf Erregung des Sesühls, auf Ueberraschung der Sindilbungskraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesieht hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungebuld erwachte und verwies es ihr, gewissermaßen unfreundlich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches andre, was der Sesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gebrucke tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Sedanken einzeln zuzählen, meine Empsindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in awei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und Neineren Cirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich der-längerndes Gespräch zu unterdrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dacht ich eben gleich an meine Verwandten, an ein Baar

Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick ju schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu beiner Borlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rebe ift, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu finden.

Es ist eine Gleichnißrede, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Chuard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narciß; er bespiegelt sich überall gern selbs; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr ber Hauptmann fort; so behandelt er alles, was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Billen wie seine Willfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, verseste Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Berwandtschaften gemeint seh.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen ben sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ift schlimm genug, rief Ebuard, daß man jest nichts mehr für seinganzes Leben lernen kann. Unfre Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sehn soll, so ist es mir eigentlich nur um ben Wortverstand zu thun, benn es macht in ber Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunst: Wort falsch anwendet. Deßhalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überzlassen, die übrigeus, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerzlich iemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Eduard nach einer Pause ben Hauptmann, ber sich ein wenig bebenkend balb barauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, bem Scheine nach weit auszuholen, to find wir balb am Blake.

Seyn Sie meiner ganzen Aufmerkjamkeit verfichert, fagte Char-Lotte, indem fie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Raturwesen, die wir gewahr werben, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas auspricht, was sich ohnehin versieht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unsbekannten sortschreiten.

Ich bachte, fiel ihm Ebuard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Oel, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenthang ihrer Theile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt sder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich gern zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenlaufen lassen.

Und so barf ich wohl, fügte der hauptmann hinzu, eines bedentenden Punktes im flüchtigen Borbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Flüffigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Wassertropfen ist rund; von den Quecksilderkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel an.

Laffen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andere ein Berbaltnift haben.

Und das wird nach Berschiedenheit der Wesen verschieden sehn, suhr Swuard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Besannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Oel und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder außeinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so fieht man in biefen einfachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich babei ber Societäten, in benen man lebte. Die meiste Aehnlichseit jedoch mit biesen seelenlosen Wesen haben bie Massen, die in ber Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Abel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und doch, versetzte Ebuard, wie diese burch Sitten und Sesetze vereindar find, so giebt es auch in unserer chemischen Welt Mittels glieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, fiel ber Hauptmann ein, das Del burch Laugensals mit bem Wasser.

Nur nicht so geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen tann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu ben Berwandtschaften gelangt?

Sanz richtig, erwieberte ber Hauptmann, und wir werben sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen Lernen. Diejenigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alfalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt und nielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und sassen, sied modissieren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft aussallend genug. Gebensen wir nur des Kalts, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Bereinigungslust äußert. Sobald unser hemisches Cabinet ansommt, wollen wir Sie verschiedene Berluche sehn lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bessern Begriff geben als Worte. Ramen und Kunstansdrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt mennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise konnen unter Menschen wahrhaft bebeutende Freundschaften entstehen; denn entgegengeseigte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Sduard gewendet — jeht im Vorlesen nicht weiter sidren, und um so viel besser unterrichtet, deinen Vortrag mit Ausmerksamseit vernehmen.

Da bu uns einmal aufgerufen haft, berfette Sbuard, so kommft bu so leicht nicht los; benn eigentlich find die verwickelten Falle die Coethe. Bablverwaubtigaften. intereffantesten. Erft bei biefen lernte man bie Grabe ber Berwandtsichaften, bie nabern, stärkern, entferntern, geringern Beziehungen tennen; bie Berwandtichaften werben erft interessant, wenn sie Scheibungen bewirken.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leiber in der Welt jett fo oft hort, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war sogar ein bezeichnender Sprentitel der Chemiter, daß man fie Scheibekunstler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versette Charlotte, und thut sehr wohl baran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berbienst. Ein Einungskünstler ware in jedem Fache der ganzen Welt willtommen. — Run so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge sehd, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an basjenige wieber an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kallstein nennen, ist eine mehr ober weniger reine Kallerbe, innig mit einer zarten Saure verbunden, die uns in Lustform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdännte Schweselssaure, so ergreift diese den Kall und erscheint mit ihm als Syps; jene zarte lustige Saure hingegen entslieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensehung entssanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlberwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Berhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erzwählt würde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnothwendigkeit erdlicken, und diese kaum: benn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berzhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so schein mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammendringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unsendlichen herumtreiben muß.

Es kommt nur auf fie an, versetzte der Hauptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gefunden und Kranken zur Erquickung zu dienen. Der Shps hat gut reben, sagte Charlotte, ber ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Roth haben kann, bis es wieber unterkommt.

Ich mußte sehr irren, sagte Svarb lächelnb, ober est stedt eine Kleine Tüde hinter beinen Reben. Gestehe nur beine Schalkheit! Am Ende bin ich in beinen Augen ber Kalk, ber vom Hauptmann, als einer Schwefelsarre ergriffen, beiner anmuthigen Gesellschaft entzogen und in einen refractaren Spps verwandelt wirb.

Wenn bas Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge seyn. Diese Gleichnißreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehnlichteiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stufe über sene Clemente erhöht, und wenn er hier mit den schonen Worten Wahl und Wahldverwandtschaft etwas freigedig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückutehren und den Werth solcher Ausdrück dei diesem Aulaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauslöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Jugesellung eines Oritten aufgehoben, und eines der erst so schon Verbundenen ins lose Weite binausgetrieben ward.

Da find die Chemiter viel galanter, sagte Eduard; fie gesellen ein Biertes bagu, damit keines leer ausgebe.

Ja wohl! versetzte der Hauptmann; diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsehn, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Areuz wirklich darstellen kann; wo vier, disher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gedracht, ihre bisherige Bereinigung verlassen und sich aufs neue verdinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtsertigt.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall, fagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte ber Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobalb ich Ihnen die Versuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jest milte ich Sie mit schredlichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Vorstellung gaben. Man muß diese tobtscheinen-

ben und boch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkenb vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sobann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Berstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsere Bernunft kaum binkanglich, sie zu fassen.

Ich läugne nicht, sagte Chuard, daß die sellfamen Kunstwörter demjenigen, der nicht durch finnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden mitsen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß ausdrücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetze ber Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kluzelich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A., das mit einem Binnig verdunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; benken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D, C zu B wersen, ohne daß man sugen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verdunden habe.

Run benn! fiel Eduard ein, dis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnihrebe betrachten, worans wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich bein B: benn eigentlich hänge ich boch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz beutlich der Capitan, der mich sür diesmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir sür ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen beren Annäherung du dich nicht länger vertheibigen darsst.

Sut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es boch für ein Slück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen, und daß diese Natur- und Wahl-Verwandtschaften unter uns eine vertrausliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu bernfen:

benn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

## Junftes Capitel.

#### Brief der Vorfteherin.

Ew. Gnaben werben verzeihen, wenn ich mich heute gang furg faffe: benn ich habe nach vollenbeter öffentlicher Brufung beffen. was wir im vergangenen Jahr an unfern Zöglingen geleiftet haben, an bie fammtlichen Eltern und Borgefesten ben Berlauf ju melben; auch barf ich wohl turg febn, weil ich mit wenigem viel fagen tann. Ihre Fraulein Tochter hat fich in jedem Sinne als die erfte bewiesen. Die beiliegenden Zeugniffe, ihr eigner Brief, ber bie Befdreibung ber Breife enthalt, die ihr geworden find, und zugleich bas Bergnugen ausbrudt, bas fie über ein fo gludliches Gelingen empfindet, wird Ihnen jur Beruhigung, ja jur Freude gereichen. Die meinige wird baburch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Urfache haben, ein fo weit borgeschrittenes Frauenzimmer bei und jurid gu halten. 3ch empfehle mich ju Gnaben, und nehme mir bie Freiheit nachftens meine Gebanten über bas, mas ich am portheilhafteften für fie halte, zu eröffnen. Bon Ottilien foreibt mein freundlicher Gehülfe.

### Brief des Gehülfen.

Bon Ottilien läßt mich unfre ehrwürdige Borsieherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu benken, peinkich wäre, basjenige, was zu melben ist, zu melben, theils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allauwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie bas an aukern im Stanbe ift, mas in ihr liegt und mas fie bermag, fo war mir bor ber öffentlichen Brufung einigermaken bange, um fo mehr als überhaupt babei feine Borbereitung möglich ift, und auch, wenn es nach ber gewöhnlichen Beife fenn konnte, Ottilie auf ben Schein nicht vorzubereiten mare. Der Ausgang bat meine Sorge nur ju febr gerechtfertigt; fie bat teinen Breif erhalten und ift auch unter benen, die fein Reugnif empfangen haben. Bas foll ich viel fagen? Im Schreiben hatten andere taum fo wohlgeformte Buchftaben, boch viel freiere Züge; im Rechnen maren alle foneller, und an ichwierige Aufgaben, welche fie beffer loft, tam es bei ber Untersuchung nicht. Im Frangofischen überbarlirten und überexponirten fie manche; in ber Geschichte waren ihr Ramen und Sahreaahlen nicht aleich bei ber Sand; bei ber Geparaphie vermifte man Aufmertfamteit auf die politische Gintheilung. Bum musitalischen Mortrag ihrer wenigen bescheibenen Melobien fant fich weber Zeit noch Rube. Im Zeichnen hatte fie gewiß ben Breis babon getragen: ihre Umriffe maren rein und die Ausführung bei vieler Sorafalt geiftreich. Leiber hatte fie etwas zu Grofes unternommen und war nicht fertig geworben.

Als bie Schulerinnen abgetreten maren, bie Prufenben gufammen Rath hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort babei abnnten, mertte ich wohl balb, bag von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Mikbilligung, boch mit Gleichgultigteit gesprochen murbe. 3ch hoffte, burch eine offne Darftellung ihrer Art zu sehn einige Gunft zu erregen, und wagte mich baran mit boppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner leberzeugung fprechen tonnte, und fobann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemielben traurigen Rall befunden batte. Man borte mich mit Aufmerksamkeit an; boch als ich geenbet hatte, fagte mir ber vorsigende Prüfende zwar freundlich aber latonisch: Fähigkeiten werben vorausgesett, fie follen au Fertigfeiten werben. Dieß ift ber Amed aller Erziehung, bief ift bie laute beutliche Abficht ber Eltern und Borgefetten, Die ftille, nur halbbewußte ber Rinber felbft. Dieft ift auch ber Gegenstand ber Brufung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werben. Aus bem, mas wir von Ihnen vernehmen, fcopfen wir gute Soffnung von bem Rinbe, und Sie find allerbings lobenswürdig, indem Sie auf bie Sabigteiten ber

Schülerinnen genau Acht geben. Berwandeln Sie folche bis übers Jahr in Fertigkeiten, jo wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht befürchtet, das sich balb darauf zutrug. Unsere gute Borsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, unsgeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums himmelswillen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Berzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! versietzte die sonst so theilnehmende Frau und kehrte sich verviehlich um.

Run, es ift wahr, niemand tann es wiffen; benn Ottilie verandert bas Geficht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, bag fie

einmal die Sand nach bem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fräulein Tochter, gnäbige Frau, sonst lebhaft und freimüthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum, und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gestächt. Du bist heute schlecht gesahren! rief sie aus. Sanz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüfungstag. Und doch wirst du immer die letzte bleiben! rief das Fräulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Sine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augendlick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sauge wird auf einen Augendlick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sied zurücksalten. Ich sieden, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unfre Borsteherin dei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tresslicher frau erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne deshalb weitläusiger zu sehn, will ich Ew. Gnaden unsern Beschluß und unsre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am besten entsalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes.

Berläft uns bann Ihre Fraulein Tochter, wie gn vermnihen fieht, fo feben wir Ottilien mit Freuden gurudfehren.

Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas adzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn davon gessaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die stachen Hände, die sie in die Höche hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Geberde, gnädige Frau, wie es dei Ihrer Behandlung nicht wahrsicheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Sougeleien, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen

und über bie Lage ber Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich ware gesorgt, meine Liebe, und wir dürfen nun auch mit unserm Vorschlag hervorrücken, Es wird höchst nothig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Ottilien auf beiner Seite den schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Ebnard schilberte ihre kinftige Lebensart. Unter andern rief er aus: Es ist doch recht zubarktommend von der Nichte, ein wenig Kopfweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegen einander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpfe nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hingegen rief aus: Rehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht! Was wollte B benn anfangen, wenn ihm C entriffen würde?

Nun, ich bachte boch, verseste Charlotte, bas verftunde fich von felbst.

Freilich, rief Chuard, es tehrte ju feinem A gurud, ju feinem

A und O! rief er, indem er auftprang und Charlotten fest an seine Brust brückte.

# Sechstes Capitel.

Ein Wagen, ber Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; bas liebe Rind eilte fich ihr zu nabern, warf fich ihr zu Rufen und umfafte ihre Kniee.

Wozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als die an Ihre Kniee und ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie fland auf, und Charlotte umarmte fie herzlich. Sie ward ben Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommener Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den anbern Morgen sagte Sbuard zu Charlotten: Es ist ein

angenehmes unterhaltenbes Mabchen.

Unterhaltend? verseste Charlotte mit Lächeln; fie hat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er fich zu befinnen fchien; bas

ware boch wunderbar!

Charlotte gab bem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit bem Hausgeschäfte zu halten sey. Ottilie hatte schnell bie ganze Ordnung eingesehen, ja was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo jemand säumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobalb fie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat fie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesehte auf eine Art, von der Charlotte durch den Sehülfen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Aur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Bug ber hanbichrift zu leiten; aber auch biefe waren balb wieber icharf gefchnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Nebung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergeste sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hosste, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu sinden.

Charlotte nahm indes die alteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Gehülfe über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein sür allemal zugestehen und verzeiben muß.

Sie fand zwar bei bieser Untersuchung nichts Reues, aber manches Bekannte warb ihr bebeutenber und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Effen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Rleibern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stosse selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülfe anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von neuem und anmuthiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Amgebung mittheilt.

Daburch warb fie ben Männern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Ramen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heiltraft an diesem eblen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Sewalt auf ben außeren und inneren Sinn. Wer fie erblict, ben tann nichts Uebles anwehen; er fühlt fich mit fich felbst und mit ber Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte baher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkunfte. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so dalb von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeodachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sehn möchte, was ihren Sinsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung bagegen wuchs die Dienstbestiffenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie bas Haus, die Menschen, die Bershältniffe tennen lernte, besto lebhafter griff sie ein, besto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Aufmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassen Regsamkeit. Und so war ihr Siben, Aufstehen, Gehen, Rommen, Holen, Bringen, wieder Riedersigen, ohne einen Schein bon Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht geben hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstfertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorkam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir uns schnell bücken, wenn jemand etwas aus der hand fallen läßt, und es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam biensthpslichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesehe vorschreiben. Du bist jung. Gegen höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen beines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Riedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versehte Ottilie. Indessen werden Sie mir diese Ungeschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich bazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel baraus behalten, als ich wohl gesollt hätte: benn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich gewesen; so solgende:

Als Carl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldene Knopf des Stödchens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß dei solchen Gelegenheiten sich alles für ihn demühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch dießmal den Keinen Dieust erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, um den Knopf aufzuheben. Mir kam das so schwerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an niemanden kann etwas aus den Händen sallen sehen, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schicklich sehn mag, und ich, suhr sie lächelnd fort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückalten.

Inbeffen hatten die guten Anstalten, zu benen fich die beiben Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden fie neuen Anlaß, etwas zu bebenten und zu unternehmen.

Als fie eines Tages zusammen burch bas Dorf gingen, bemerkten fie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dörfern zurücktehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Rausmes auf beides hingewiesen werden.

Du erinnerst bich, sagte ber Hauptmann, wie wir auf unserer Reise burch die Schweiz den Wunsch außerten, eine ländliche sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizers Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Ebuard, ginge das wohl an. Der Schloßsberg verläuft sich in einen vorhringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbeirkel gegenüber gebaut; dazzwischen fließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfahlen, wieder einer mit Balken, und der Nachdar sodann mit Planken verwahren will, keiner aber den andern fördert, vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachtbeil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung

balb herauf, balb herab, balb burchs Wasser, balb über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nöthig sehn, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzusühren, den Weg dahinter dis an die Häuser zu erhöhen, den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Plat zu geden und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verdannen.

Laß es uns versuchen, sagte ber Hauptmann, indem er die Lage mit ben Augen überlief und ichnell beurtheilte.

3ch mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen tann, versetzte Eduard.

Du haft fo Unrecht nicht, erwieberte ber Sauptmann, benn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben icon viel Berbrug. Wie fchwer ift es, bak ber Menfch recht abmage, mas man aufobfern muß gegen bas, mas ju gewinnen ift! wie fcmer, ben 3med ju wollen und die Mittel nicht zu verschmäben! Biele verwechseln gar bie Mittel und ben 3wed, erfreuen fich an jenen, ohne biefen im Muge au behalten. Rebes Nebel foll an ber Stelle geheilt merben. wo es sum Boricein tommt, und man bekummert fich nicht um ienen Buntt, wo es eigentlich feinen Urfprung nimmt, mober es mirtt. Dekwegen ift es fo fchwer Rath au bflegen, besonbers mit ber Menge, bie im Taglichen gang verftanbig ift, aber felten meiter fleht als auf morgen. Rommt nun gar bagu, bag ber eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, ber andere berlieren foll, ba ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinfame Bute muß burch bas unumidrantte Majeftatgrecht geforbert merben.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Souard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trotte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Schuard ganz aus der Frassung.

Der Hauptmann, ihm zu begütigen, fagte barauf: Bag uns biefen Borfall als eine Aufforberung annehmen, unfere lanbliche

Bolizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsbrwig in allem sehn, auch im Wohlthun. Sine allzureichliche Sabe Lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Vorbeistigen einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusersen Glücks erschen und ihm eine überraschende Sabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosse eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgebacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Gelbsumme niederlegen. Richt der ins Dorf Hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwas; und da die beiden häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Romm, fagte Ebuard, wir wollen bas gleich abmachen; bas Genauere tonnen wir immer noch nachholen.

Sie gingen zum Wirth und zu bem alten Paare, und die Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Ebuard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinausstiegen, daß alles in der Welt ankommt auf einen gescheidten Einfall und auf einen sesten Stuß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

3ch tonnte es vermuthen, versette der Hauptmann, aber nicht billigen. Du haft fie irre gemacht; fie läßt alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit und: benn fie vermeibet davon zu reben und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob fie gleich mit Ottilien in den Zwischenftunden hinaufgeht.

Daburch muffen wir uns, versetzte Ebuard, nicht abschrecken laffen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst Mug, etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutscharte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon finden.

Rach bieser Berabrebung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landschaft- liche Ansicht in ihrem ersten rohen Raturzustande gezeichnet sah, so- dann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nutzen und zu steigern. Hievon war der Uedergang zur eignen Bestitzung, zur eignen Amgebung, und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Charte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesangen hatte, nicht ganz lodreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßsenstern sollte man es sibersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemeffen, und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gerade soviel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobalb eins ins andere greift, wird beides wohlseiler und geschwinder bewerkstelligt.

Run aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Rothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung führe ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Ebuard. Richt viel in willfürlichen Dingen, versetze Charlotte. Die Billfür wissen wir bester zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angesangen, der Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr fast tägelich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ift mit ben Beschäften wie mit bem Tange; Berfonen, bie

gleichen Schritt halten, muffen sich unentbehrlich werben; ein wechselseitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplat, den sie dei ihren ersten Anlagen besonders außeglucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zersteren ließ, ohne auch nur die mindeste unangesnehme Empfindung dabei zu haben.

# Siebentes Capitel.

Inbem nun Charlotte mit bem Saubtmann eine gemeinsame Beichaftigung fanb, fo mar bie Folge, baf fich Chuard mehr au Ottilien gefellte. Für fie fprach ohnehin feit einiger Reit eine flille freundliche Reigung in feinem Bergen. Gegen jebermann mar fie bienstfertig und zubortommenb; bag fie es gegen ihn am meiften fet. bas wollte feiner Gelbftliebe icheinen. Run mar teine Frage: mas für Speisen und wie er fie liebte, hatte fie icon genau bemertt; wie viel er Ruder aum Thee au nehmen pflegte, und mas bergleichen mehr ift. entaina ibr nicht. Befonbers war fie forgfältig, alle Zugluft abguwehren, gegen bie er eine übertriebene Empfindlichkeit zeihte, und beffebalb mit feiner Frau, ber es nicht luftig genug febn tonnte, manchmal in Wiberfpruch gerieth. Gben fo wufite fie im Baum = unb Blumengarten Beicheib. Bas er wünfchte, fuchte fie zu beförbern, was ihn ungebulbig machen konnte, zu verbüten, bergefinlt, baf fie in turgem wie ein freundlicher Schutgeift ihm unentbehrlich warb und er anfing ihre Abwesenheit schon peinlich zu empfinden. Sierzu fam noch, bak fie gesprächiger und offner ichien, sobalb fie fich allein trafen.

Sbuard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen dis in die ersten Spochen der Neigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schäckniß aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch volltommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich eine

mal bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schoof verstedt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberraschung. Sie hatte dazu sehen können: weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Berhaltniffen waren manche Geschäfte, welche bie beiben Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stocken gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine Abersicht zu verschaffen, einige Aufsätz zu entwerfen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deßthalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Copissen müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Sleich der erste Aufsatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Briefe Gbuarden nicht gelingen. Sie qualten sich eine Zeit lang mit Concipiren und Umschreiben, bis endlich Sbuard, dem es am wenigsten von Statten ging, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, daß ber Hauptmann vergessen hatte feine Gronometrische Secundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und fie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit anfance ihnen gleichgulltig zu werden.

Indem so die Manner einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Neberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gesäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Sährung verursacht und schäumend über den Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther disteten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Theil fühlte sich glücklich und gonnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Seist, indem er das Herz erweitert, und alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermestliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergange dehnten sich weiter aus. und wenn dabei Sduard mit Ottilien, die Bsade zu wählen,

die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentbeckten Blätzigen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Eines Tages leitete fie ihr Spaziergang burch bie Schlofpforte bes rechten Flügels hinunter nach bem Gafthofe, über bie Brücke gegen bie Teiche zu, an benen fie hingingen, so weit man gewöhnlich bas Wasser verfolgte, bessen User sobann, von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aufhörte gangbar au febn.

Aber Chuard, bem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen verstedte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie sanden sich im dichten Gebülch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verstündigte ihnen sogleich die Rähe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich turz und gut über Moos und Felstrümmer hinadzusteigen: Eduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichteit, im schonsten Sleichzewicht von Stein zu Stein ihm solgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja, sich auf seine Schulter stühte, dann konnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen seh, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme aussangen, sie an sein Herz drücken könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bebingung gethan, aus mehr als einer Ursache: er fürchtete sie zu beseidigen, sie zu beschödigen.

Wie dieß gemeint seh, ersahren wir sogleich. Denn als er num herabgelangt, ihr unter ben hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillkommnende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, sing Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

36 habe eine Bitte, liebe Ottilie: bergeihen Sie mir bie, wenn

Sie mir fie auch berfagen. Sie machen fein Beheimnig baraus, und es braucht es auch nicht, bak Sie unter Ihrem Gewand, auf Abrer Bruft ein Miniaturbild tragen. Gs ift bas Bilb Abres Baters. bes braven Mannes, ben Sie taum gefannt und ber in jebem Sinne eine Stelle an Ihrem Bergen berbient. Aber bergeben Sie mir: bas Bilb ift ungefchickt groß, und biefes Metall, biefes Glas macht mir taufend Aenafte, wenn Sie ein Rind in die Sohe heben, etwas por fich hintragen, wenn bie Rutiche ichwantt, wenn wir burchs Bebuich bringen, eben jest, wie wir vom Relfen berabftiegen. ift bie Möglichkeit ichredlich, bak irgend ein unvorhergesehener Stok. ein Fall, eine Berührung Ihnen ichablich und verberblich feyn konnte. Thun Sie es mir au Liebe, entfernen Sie bas Bilb nicht aus Ihrem Anbenten, nicht aus Ihrem Bimmer ; ja, geben Sie ihm ben schönsten, ben beiligften Ort Ihrer Wohnung: nur bon Ihrer Bruft entfernen Sie etwas, beffen Rabe mir, vielleicht aus übertriebener Aenaftlich= feit, fo gefährlich icheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick mehr gen himmel als auf Eduard gewendet, löste sie dette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirne und reichte es dem Freunde hin mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie

febr ich Ihre freundliche Sorgfalt ju fcagen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu brücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschloffen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilie niedergelegt batte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und ber Hauptmanu auf einem bequemeren Pfabe herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zurück wollte man benfelben Weg nicht kehren, und Sbuard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Run durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Odrfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Borwerk, das an der Höhe, mitten im Holze

gar vertraulich lag. Am schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor- und rückwärts, auf der sansterstiegenen Höhe, von da man zu einem luftigen Wäldchen gelangte, und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand.

Wie froh waren fie, als fie bafelbst gewissermaßen unvermuthet anlamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf bem Plate, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und saben wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter, und saß zum erstenmal barin zu vieren. Nichts war natürlicher, als daß einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichteit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichseit zurücklegen könnte. Jedes that Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Kandzichaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbilbungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sehn würden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Ebuard. Jenes Borwert im Walbe, das so schön zu liegen scheint, und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen wohlangelegten Capitals, da wir jetzt mit Mismuth, bei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs, eine klummerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel dagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Run wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Sbuard aber wollte kirzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Sinrichtung mußte burchaus Beifall finden, und schon fah die ganze Gesellschaft im Geifte die neuen Wege sich schlangeln, auf benen und in deren Nähe man noch die angenehmsten Ruhe- und Aussichtspläße zu entbecken hoffte.

Um sich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu Hause sogleich die neue Charte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Borsähe wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Plat des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Areislauf der Wege dis dahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu bem allem geschwiegen, als Eduard zuletzt ben Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor fie hinwandte und fie zugleich einlub, ihre Meinung zu sagen, und als fie einen Augenblick anhielt, fie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen:

alles fen ja noch gleichgültig, alles noch im Werben.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus hierher bauen. Man sahe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön; ich habe es im Borbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Ebuard; wie konnte uns das nicht einfallen? Richt wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und ftrich ein langliches Biereck recht start und berb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann fuhr das durch die Seele: benn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise berunftaltet; boch faßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottillie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der und zu hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenskände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hierher gebaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen

Aufenthalt als zur Wohnung, wird fich borthin recht wohl fchicken und in ber auten Rabreszeit bie angenehmften Stunden gemabren.

Remehr man bie Sache burchfprach, befto gunftiger erfcbien fie, und Chuard tonnte feinen Triumph nicht bergen, bak Ottilie ben Gebanten gehabt. Er war jo ftolz barauf, als ob die Erfindung fein gemejen mare.

# Achtes Capitel.

Der Sauptmann unterfucte gleich am frühften Morgen ben Blat, entwarf erft einen flüchtigen und, als bie Gefellicaft an Ort und Stelle fich nochmals entichieben hatte, einen genauen Rif nebft Anfchlag und allem Erforberlichen. Es fehlte nicht an ber ubtbigen Borbereitung. Jenes Geschäft wegen Bertauf bes Bormerts marb auch fogleich wieber angegriffen. Die Manner fanben aufammen neuen Anlag jur Thatiateit.

Der Sauptmann machte Sbuarben bemertlich, bak es eine Artiateit, ja wohl gar eine Schulbigfeit fen, Charlottens Geburtstag burch Legung bes Grunbfteins gu feiern. Es bedurfte nicht viel, Die alte Abnejaung Chuards gegen folde Fefte ju überwinden: benn es tam ibm fcnell in ben Sinn, Ottiliens Geburtstag, ber fpater fiel. aleich= falls recht feierlich ju begeben.

Charlotte, ber die neuen Anlagen und mas bekbalb gescheben follte, bebeutenb, ernftlich, ja faft bebentlich vortamen, beschäftigte fich bamit, bie Anfcblage, Beit= und Gelbeintbeilungen nochmals für fich burchaugeben. Man fab fich bes Tages weniger, und mit befto mehr Berlangen fuchte man fich bes Abends auf.

Ottilie mar inbeffen icon völlig Herrin bes Sanshaltes, und wie tonnte es anders fenn bei ihrem ftillen und fichern Betragen. Auch mar ihre gange Sinnesweife bem Saufe und bem Sauslichen mehr als ber Welt, mehr als bem Leben im Freien zugewendet. Chuard bemertte balb, bag fie eigentlich nur aus Gefälligkeit in bie Gegend mitging, baß fie nur aus geselliger Pflicht Abends langer braufen bermeilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thatigfeit fucte, um wieber hineinzugeben. Sehr balb wufte er baber bie gemeinschaftlichen Wanberungen fo einzurichten, bag man bor Sonnenuntergang wieber ju Saufe mar, und fing an, mas er

lange unterlaffen hatte, Gebichte vorzulesen, solche besonders, in beren Bortrag der Ausdruck einer reinen, doch leibenschaftlichen Liebe zu legen war.

Sewöhnlich saßen fie Abends um einen Keinen Tisch, auf herzgebrachten Pläten: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Seffel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiben andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwendete, bis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und saben manchmal einander lächelnd an; doch wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Reigung gelegentlich offenbarte.

An einem Abenbe, welcher ber Kleinen Gesellschaft burch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Sbuard ben Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flote vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zussammen gewöhnlich auszusühren psiegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen dor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetze Ottilie, daß es gehen wird. Sie drachte die Noten herbei und setze sich and Clavier. Die Zuhörenden waren aufsmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musiksläck für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicklichteit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald vorseilenden Gatten zu Liebe, hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus

wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Componist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch biesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung du, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja dielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sessen brohte. Er gewann
es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach
den Anlagen zu kommen psiegte, indem er schon am frühsten Morgen
aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel
ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig;
sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn
au versiehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu seyn, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Fächern und Dechlatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freunblichen geheimnisbollen Absichten, bei innern mehr ober weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltungen der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Bückenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten dei dem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der ichwerften Musitstüde zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Baar zum größten Bergnügen gerreichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es beffer als wir, Ottilie! fagte Chuard. Wir

wollen fie bewundern, aber uns boch zusammen freuen.

# Meuntes Capitel.

Der Seburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworben: bie ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Wooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich biesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im sestlichen Schmud verssammelt antraf. Nach dem Gottesbienste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann kam die Herrischaft mit ihrem Besuch und Gefolge: Mädchen. Jungfrauen und

Frauen machten ben Beichluß.

Bei ber Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Sässe ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinausgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun dorbeizogen. Es war det dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann
herzlich die Hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Areis um den künftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen in die Tiefe hinadzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Relle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, fing er an, find bei einem Gebaube ju beachten: haß es am rechten Ried ftebe, bak es wohl gegründet, bak es volltommen ausgeführt fen. Das erfte ift eigentlich bie Sache bes Bauberrn: benn wie in ber Stadt nur ber Rurft und bie Gemeine bestimmen konnen, wohin gebaut werben foll, fo ift es auf bem Lande bas Borrecht bes Grundberrn, baf er fage: hier foll meine Mobnung fieben und nirgende anbere.

Ebuard und Ottilie magten nicht bei biefen Worten einander

anzuseben, ob fie gleich nabe gegen einander über fanden.

Das britte, die Bollendung, ift die Sorge gar vieler Gewerke: ia menige find, bie nicht babei beichaftigt maren. Aber bas zweite. bie Grundung, ift bes Maurers Angelegenheit, und baf wir es nur ted herausfagen, die Sauptangelegenheit bes gangen Unternehmens. Es ift ein ernftes Gefcaft und unfre Ginlabung ift ernsthaft: benn biefe Reierlichkeit wird in ber Tiefe begangen. Bier, innerhalb biefes engen ausgegrabenen Raums, erweifen Sie uns bie Ehre, als Zeugen unferes geheimnifvollen Geschäftes au ericheinen. Gleich werben wir biefen wohl zugehauenen Stein nieberlegen, und balb werben biefe mit fconen und würdigen Berfonen gezierten Erbwande nicht mehr zuganglich, fie merben ausgefüllt fenn.

Diefen Grunbftein, ber mit feiner Ede bie rechte Gde bes Bebaubes, mit feiner Rechtwinklichkeit die Regelmäkigkeit beffelben. mit feiner maffer- und fentrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Banbe bezeichnet, tonnen wir ohne weiteres nieberlegen: benn er rubte wohl auf feiner eigenen Schwere. Aber auch bier foll es am Ralf, am Binbungemittel nicht fehlen: benn fo wie Menichen. bie einander von Ratur geneigt find, noch beffer ausammenhalten menn bas Befet fie bertittet, fo werben auch Steine, beren Form ichon aufammenbaft, noch beffer burch biefe bindenben Arafte pereinigt; und ba es fich nicht ziemen will, unter ben Thatigen mufig zu fenn, fo werden Sie nicht verschmähen auch hier Mitarbeiter zu werben.

Er überreichte hierauf feine Relle Charlotten, welche bamit Ralf unter ben Stein warf. Mehreren murbe ein Gleiches ju thun angesonnen und ber Stein alsobalb niebergesentt; worauf benn Charlotten und ben übrigen fogleich ber Sammer gereicht murbe, um burch ein breimaliges Bochen bie Berbindung bes Steins mit bem Grunde ausbrudlich zu feanen.

Des Maurers Arbeit, fuhr ber Rebner fort, zwar jest unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgenen, boch zum Berborgenen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei ben Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingebenk. Die Arbeiten des Steinmehen und Bilbhauers sallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer hände vollig auslöscht und sich unser Werk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr baran gelegen sehn, das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstdewußtsehn zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepstaftert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasehn und seinen Halt zu danken hat.

Aber wie jeder, ber eine Nebelthat begangen, fürchten muß. bak, ungeachtet alles Abwehrens, fie bennoch ans Licht tommen werbe, fo muß berjenige erwarten, ber insgeheim bas Bute gethan. bag auch biefes wiber feinen Willen an ben Tag tomme. Defe= wegen machen wir biefen Grundftein jugleich jum Dentftein. Bier in biefe unterfcbiedlichen gehauenen Bertiefungen foll Berfcbiebenes eingesentt werben, jum Beugnif für eine entfernte Nachwelt. Diefe metallnen augelotheten Rocher enthalten fchriftliche Nachrichten: auf biefe Metallplatten ift allerlei Mertwürbiges eingegraben; in biefen ichonen alajernen Alaichen berjenten wir ben beften alten Wein. mit Bezeichnung feines Geburtsjahrs; es fehlt nicht an Mungen verfchiebener Art, in biefem Jahre gepragt: alles biefes erhielten wir burch bie Freigebigfeit unfers Bauberen. Auch ift bier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gaft und Bufchauer etwas ber Rachwelt an übergeben Belieben trüge.

Nach einer Keinen Bause sah ber Gefelle sich um; aber wie es in solchen Fällen zu gehen psiegt, niemand war vorbereitet, jeders mann überrascht, bis endlich ein junger munterer Officier anfing und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatz-kammer noch nicht niedergelegt ift, so muß ich ein paar Anöpfe von ber Uniform schneiben, die doch wohl auch verdienen auf die Nach-

welt zu kommen. Gelagt, gethan! und unn hatte mancher einen ähnlichen Einfall. Die Franenzimmer samten nicht von ihren kleinen Haarlämmen hineinzulegen; Riechkläschen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zanderte, die Souard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigestenerten und eingelegten Dinge herandris. Sie lösse darunf die goldne Keite vom Halse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, woraus Souard mit einiger Hast veranstaltete, das der wohlsgesügte Deckel sogleich ausgestürzt und eingestittet wurde.

Der junge Gesell, ber sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Reduermiene wieber an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künstigen Besicher dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schap vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Bergänglichseit der menschieden Dinge; wir denken und eine Möglichseit, daß bieser festerfiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürste, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gebanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unste Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu seiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Sästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, so wie sämmtlicher Anwesenden, Gesundheit hiermit getrunken seh!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Jug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Frohlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit bem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetten Ede den Grund völlig herausgeschlagen, ja, schon angefangen die Mauern aufzusühren, und zu bem Endzweck das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt nöthig war. Daß man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Bretern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Bortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf stog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein gläckliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Berschlingung eingeschnitten; es war eines der Gläser, die für Sduarden in seiner Jugend verfertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schone Ausssicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdeckt der nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Seschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Borschein; den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptsstadt wollte einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Sedirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Anblick alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe fich wohl machen, fagte ber hauptmann; benn fie bilbeten ichon bor Zeiten einen Bergfee.

Anr bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen, sagte Chuarb, die so schon am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetzte Eduard, als Sie auf der Welt find. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurud. Rach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergange durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Hausen versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Banken auseruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenige

ftens jeden Sonntag und Festtag biese Reinlichkeit, biese Orbnung au erneuern.

Eine innere Geselligkeit mit Reigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden sich wieder im großen Saale allein zu sinden; doch ward dieses häustliche Gesühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigte.

Wie wir vermutheten! rief Chuard Charlotten gu; ber Graf

wird nicht ausbleiben, er tommt morgen.

Da ift also auch die Baroneffe nicht weit, versette Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Ebuard, fie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Rachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unsere Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie! saate Charlotte.

Wie befehlen Sie bie Ginrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte fich.

Der Hauptmann erkundigte fich nach dem Berhältnik biefer beiben Berfonen, bas er nur im Allgemeinsten tannte. Sie batten frliber, beibe icon anderwarts verheirathet, fich leibenfcaftlich liebgewonnen. Eine boppelte Che war nicht ohne Auffehn gefiort: man bachte an Scheibung. Bei ber Baroneffe mar fie moglich geworben, bei bem Grafen nicht. Sie mußten fich jum Scheffne trennen, allein ihr Berhaltnig blieb; und wenn fie Winters in ber Refibeng nicht aufammen febn tonnten, fo entschäbigten fie fich Sommers auf Luftreifen und in Babern. Sie waren beibe um etmas älter als Sbuard und Charlotte und sämmtlich genaue Freunde aus früher hofzeit ber. Man hatte immer ein autes Berhaltnif erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden billigte. Rur bienmal war Charlotten ihre Antunft gewiffermaken gang ungelegen, und wenn fie die Arfache genau unterfucht batte, es mar eigentlich um Ottiliens willen. Das aute reine Rind follte ein foldes Beifpiel fo früh nicht gewahr werben.

Sie hatten wohl noch ein paar Tage wegbleiben konnen, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borzwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Auffat ist fertig; die

eine Abschrift habe ich hier; nun fehlt es aber an ber zweiten, und unser alter Ranzelist ist vecht trank. Der hauptmann bot sich an, auch Charlotte; bagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger haft.

Du wirst nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ift viel, sagte Chuard. Es soll fertig sehn, rief Ottilie, und hatte bas Blatt schon in ben Sanben.

Des anbern Morgens, als fie sich aus bem obern Stock nach ben Gästen umsahen, benen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet benn so langsam bort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Eduard; benn das Einzelne, das du bessers sieh als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur tam naher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufflieg. Warum find Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Chuard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Seute tomm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nach= aufeiern.

Wie konnen Sie benn fo viel Zeit gewinnen? fragte Chuard

fcherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ift, sehb ihr einer Betrachtung schuldig, bie ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich ben halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und bann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man boch am Ende selbsstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier din ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Geftern hatten Sie große Gefellichaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baroneffe, die Ihnen auch ichon zu schaffen gemacht haben.

Aus ber Mitte ber vier hausgenoffen, die ben feltsamen willtommenen Dann umgeben hatten, fuhr er mit berbrieflicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach hut und Reitgerte suchte. Schwebt boch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werbe ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpflanzt.

Man fucte ihn zu begutigen; aber vergebens. Wer mir ben Cheftand angreift, rief er aus, wer mir burch Wort, ja burch That, biefen Grund aller fittlichen Gefellichaft untergrabt, ber bat es mit mir zu thun; ober wenn ich fein nicht Berr werben tanu, habe ich nichts mit ihm gu thun. Die Che ift ber Anfang und ber Gipfel aller Cultur. Sie macht ben Roben milb, und ber Gebilbetfte bat feine beffere Gelegenheit feine Milbe au beweifen. Unauflöslich muß fie fenn: benn fie bringt jo vieles Glud, bag alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man bon Unglud reben? Ungebulb ift es, bie ben Menfchen von Beit zu Beit anfallt, und bann beliebt er fich ungludlich zu finden. Laffe man ben Augenblid vorübergeben, und man wird fich glüdlich preisen, daß ein fo lange Beftanbenes noch befteht. Sich ju trennen, giebt's gar feinen hinlanglichen Brund. Der menfchliche Buftand ift fo boch in Leiden und Freuden gesett, baf gar nicht berechnet werden tann, mas ein Baar Gatten einander foulbig merben. Es ift eine unendliche Schulb, bie nur burch bie Swigkeit abgetragen werben fann. Unbequem mag es manchmal febn, bas glaub' ich mohl, und bas ift eben recht. Sind wir nicht auch mit bem Bemiffen verheirathet, bas wir oft gerne los febn möchten, weil es unbequemer ift, als uns je ein Mann ober eine Frau werben fonnte?

So sprach er lebhaft und hatte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verskündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, verstedte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verdrießlich bavon.

#### Behntes Capitel.

Die Säste waren bewillsommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Segenwart. Den Grasen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Sestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieber als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so eregen sie doch nun mit der Reigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst dequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und scheindare Unbefangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begrenzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirkung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Rleidern, Geräthschaften und allen Amgedungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensah, der sich jedoch sehr dalb verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch alle geschwind zustammenderband.

Es währte inbessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und sanden dasselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühtleidern, Hüten und dergleichen zu mustern ansingen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen, mit vorgessührten Pferden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleibung war geschen, und auch hier zeigte sich das angekommene Baar zu seinem Bortheile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Beguemlichkeit eingeweißt.

Das Sespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Segenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, und schweiste mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blied die Unterhaltung länger als billig hasten, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich ers kundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehestens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abs wesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt: eh man sich versieht, muß man wiesder horen, daß ihr Schicksal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens

betreten foll.

Eigentlich, meine Beste, versetzte ber Eraf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und besonders anch die ehelichen Berbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Bunkt betrifft, so versühren uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehn, zu solchen Eindildungen, die mit dem Sange der Welt nicht zusammentressen. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augendlich, da es erreicht ist, fällt der Borhang, und die momentane Bestiedigung Kingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Borhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß doch so schlimm nicht febn, sagte Charlotte lächelnb ba man fieht, bag auch Personen, die von diesem Theater abgetreten

find, wohl gern barauf wieber eine Rolle fpielen mogen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, fagte der Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Chestande ist es nur diese entschiedene ewige Daner zwischen so viel Beweglichem in der Welt die etwas Ungeschickes an sich trägt. Giner von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Borschlägen zu neuen Gesehen hers vorthat, behauptete, eine jede Che solle nur auf fünf Jahre ge-

jchlossen werben. Es seh, sagte er, dieß eine schone ungrade heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennen zu lernen, einige Kinder heran zu bringen, sich zu entzweien und, was das schönste seh, sich wieder zu versöhnen. Sewöhnlich rief er aus: Wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen! Zwei, drei Zahre wenigstens gingen vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Theil daran gelegen sehn, das Berhältniß länger dauern zu sehen, die Sesälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Auffündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Zeit versieße, und fände sich aus angenehmste überrascht, wenn man nach verlausenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigend verlängert seh.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr bergleichen Aeußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher seh, als ein allzu freies Gespräch, das einen strasbaren ober halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja lödlichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Berbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht ausstehen zu dürsen. Das ruhig ausmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blick und Wink, daß alles auf das tresslichste gerieth, obgleich ein paar neue ungeschieste Bedienten in der Lichten

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war im Gespräch irgend lästig zu sehn, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn ditter gegen alles, was eheliche Berdindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eistig wünschte.

Jener Freund, so fuhr er fort, that noch einen andern Gesetzvorschlag. Gine Che sollte nur alsdann für unauflöslich gehalten werben, wenn entweber beibe Theile, ober wenigstens der eine Theil jum brittenmal verheirathet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne fie unwidersprechlich, daß fie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Run seh auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Sigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Sigensichaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut anf Berheirathete wie anf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr bermehren, sagte Chuard; denn in der That jetzt, wenn wir verheirathet find, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baroneffe lachelnb ein, hatten unfre lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen, und konnten fich zu ber britten borbereiten.

Ihnen ift's wohl gerathen, sagte ber Graf; hier hat ber Tob willig gethan, was die Confistorien sonft nur ungern zu thun pflegen.

Laffen wir die Todten ruhen, versetzte Charlotte, mit einem halb ernsten Blide.

Warum? versette der Graf, da man ihrer in Shren gedenken kann. Sie waren bescheiben genug sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, das fie zurückließen.

Wenn nur nicht gerabe, sagte bie Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen bas Opfer ber besten Jahre gebracht werben mußte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man mußte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprochen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versseste heiter: Nun! wir müssen uns ja ohnehin balb genug gewöhnen, das Gute stücks und theilweise zu genießen.

Gewiß, bersetzte ber Graf, Sie haben beibe sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Ebnard das schönste Paar bei Hof waren: weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wenn Sie beibe zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben beibe, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich jo manches veranbert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheibenbeit anhören.

Chuarben habe ich boch oft im Stillen getadelt, fagte der Graf, baß er nicht beharrlicher war: benn am Ende hatten feine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen

ift feine Rleiniafeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Char-Lotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Sduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nicte ber Baroneffe zu und schien bantbar für ihre

Rürfprache.

Und bann muß ich eins, fuhr fie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: ber Mann, ber zu jener Zeit um fie warb, hatte fich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näherkannte, gewiß liebenswürdiger, als ihranbern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich sinde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung stören oder ausheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besigen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, das niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf barf man fich wohl gefallen lassen, versetzte ber Graf; boch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn beshalb nicht leiben, weil er mir das schone Paar auseinander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite ober gar dritte Berbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen was wir versäumt haben.

Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigents lich rechte Heirathen von der verhahten Art; und leider haben übershaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck — etwas Tölpelhaftes; sie verderben die zartesten Verhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst und man scheint sich nur verdunden zu haben, das mit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

In biesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtstörben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtzgesäßen schon vertheilte Blumenfülle den vorzüglichsten Antheil batte.

Auch bie neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber sehte sie sich wiesber zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren, und der Hauptmann gesällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gesällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Eben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und solgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höheren Areise von viel Bedeutung sehn.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit Ich weiß eine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerdeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ber auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: benn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann.

Charlotte war innerlich zerriffen. Bon diesen Borschlägen sowie bon sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervordringen. Der Graf suhr glücklicherweise sort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günfliges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heraustrat und seine Rolle vor dem Grasen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nochdürftigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und num warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschläft, einer Verzweislung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorber auch nicht die leileste Abnung gebabt batte.

Auf der andern Seite war Ebnard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Sespräch, daß Schuard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zulett kein Zweisel übrig blieb, hier seh eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mödchen, im Bündnis. Die Folgen einer solchen Juneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ausenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders dei seiner stillen Gemithsart, nicht gebilligt und den Vorschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und

fich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Rindesstatt eintreten und alle Bortheile mitgenießen solle. Charlotte batte fich's zur Ueberlegung genommen.

Run aber brachte ber Blick in Sbuards Gemüth biefen Borschlag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um
so schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie außerlich Sbuards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Berstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsere Gerrschaft auch über die andern zu verdreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für daszenige, was wir innerlich entbehren, gewissernaßen schadlos zu halten.

An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle geben. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die fünftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse das haft genug, Sduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Sduards: ob sie Ottilien mitbringen dürsten, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Chuard fprach icon mit Entzuden von ber herrlichen Gegenb, bem großen Fluffe, ben Sügeln, Felfen und Beinbergen, von alten Schlöffern, von Bafferfahrten, von bem Jubel ber Beinlefe, bes Relterns u. f. w., wobei er in ber Unichulb feines Bergens fich ichon jum boraus laut über ben Ginbrud freute, ben bergleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens machen wurben. In biefem Augenblick fab man Ottilien beran tommen, und bie Baroneffe faate ichnell zu Chuarb, er mochte von biefer vorhabenden Berbfireife ja nichts reben: benn gewöhnlich geschähe bas nicht, worauf man fich fo lange voraus freue. Chuarb verfprach, nothigte fie aber Ottilien entgegen gefchwinder zu geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde au, mehrere Schritte voran. Gine bergliche Freude brudte fich in feinem gangen Wefen aus. Er füßte ihr bie Sanb, in bie er einen Strauf Relbblumen brudte, bie er unterwegs aufammennebflüdt hatte. Die Baroneffe fühlte fich bei biefem Anblid in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, mas an biefer

Reigung strafbar sehn mochte, nicht billigen burfte, so konnte sie bas, was baran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbebeutenden Reuling von Madchen feineswegs gönnen.

Als man sich zum Abenbessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verdreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und beschene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gedracht hatte. Die zur Rechten des Grafen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte seh bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zwecken

gelangen tonne.

Auch nach Tische fanb sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, teineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschieden Wendungen, um zu ersahren, was er wünschte. Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeh Eduard, ausgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schie dieser Tag abgeschlossen.

# Bilftes Gapitel.

Sbuard begleitete ben Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Renner mit vielem Feuer entwicklte. Ein schoner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüsslich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgefühlte Chrendezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessens kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Schundheit zu trinken.

Die Spitze bes Fuses blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertrauten Mannern. Sie gingen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück, und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunften dieser beiden Liebens den entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Aunstgriffe serfunden, nur um sich sagen zu konnen, daß sie sich liebten.

Erinnerst du bich, fuhr ber Graf fort, welch Abenteuer ich bir recht freundschaftlich und uneigennügig bestehen helsen, als unfre höchsten Herrichaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feier-Reibern hingegangen; ein Theil ber Nacht sollte wenigstens unter freiem liebebollem Gehrach verstreichen.

Den hinweg zu bem Duartier ber hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, sagte Ebuard. Wir gelangten glücklich zu meiner Weliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Sprenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Ebuard, als Sie sich ans melben ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu finden wußten, so glaubten wir auch bier ganz ohne Bedenken hindurch und

an dem Posten, wie an den übrigen vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Erdsfinen der Thüre unsere Berwunderung! Der Weg war mit Matrazen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stieg ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnachenden Enakstindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Larm gegeben hätte: benn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben!

In biefem Augenblide folug bie Schlofglode 3molf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lächelnb, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich heute, wie ich Sie bamals führte; ich habe ber Baronesse das Bersprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns ben ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den hinweg, den Rückweg will ich schon sinden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefeln weganstolbern haben.

Ich will Ihnen recht gern biese gastliche Gefälligleit erzeigen, versetzte Cbuard, nur find die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wunderliches Ansehen gewinnen.

Rur ohne Sorge! fagte ber Graf; bie Baroneffe erwartet mich. Sie ift um biefe Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Sbuard, und nahm ein Bicht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende besselben disnete Sbuard eine Neine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz beutete Sbuard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Verziuch sogleich sich disnete, den Grasen aufnahm und Sbuard in dem duntlen Raum zurückließ.

Gine andre Thure links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reben und horchte. Charlotte fprach zu ihrem Rammermadchen: Ift Ottilie icon zu Bette? Nein, versetzte jene; fie fitt noch unten und schreibt. So zunde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.

Sbuard horte mit Entzüden, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! bachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sigen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umtehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sehn. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Run sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Thüre auszubrehen, er fand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte börte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grafen oft genug dei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich psiegt, den leibigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sent.

Da war benn zulett bie Zustucht zu ben Thränen um so willstommner, als sie bei ihr selten Statt fand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Sduard seinerseits konnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum drittenmal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt aussuhr. Der erste Gedanke war: es könne, es müsse der Hauptmann sehn; der zweite: daß seh unmöglich! Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie sürchtete es gehört zu haben. Sie ging ins Schladimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetenthüre. Sie schalt sich über ihre Furcht: wie leicht kann die Gräsin etwas bedürsen! sagte sie zu sich selbst und rief gefaßt und geseht: Ist jemand da? Sine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns

Seftalt vor ber Thüre. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Sbuard! Sie öffnete, und ihr Semahl ftand vor ihr. Er begrüßte fie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in diesem Tone sortzusahren. Er verwickelte den räthselhaften Besuch in räthselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zulezt, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübbe gethan, heute Abend noch deinen Schuh zu küffen.

Das ift bir lange nicht eingefallen, fagte Charlotte. Defto ichlimmer, verfeste Chuard, und befto beffer!

Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleibung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieber, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh füßte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte.

Charlotte mar eine bon ben Frauen, Die, bon Ratur maffig. im Cheftande, ohne Borfat und Anftrengung, die Art und Beije ber Liebhaberinnen fortführen. Niemals reigte fie ben Mann, ja, feinem Berlangen tam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abftogenbe Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, bie felbft bor bem Erlaubten noch innige Schen trägt. Und fo fand fie Chuard biefen Abend in doppeltem Sinne. Wie fehnlich wünschte fie ben Batten weg: benn bie Luftgeftalt bes Freundes ichien ihr Borwurfe ju machen. Aber bas, was Chuarben hatte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Gine gewiffe Bewegung war an ihr fichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Bersonen baburch meift an Anmuth verlieren, fo gewinnen biejenigen baburch unenblich, bie wir gewöhnlich als ftart und gefaßt tennen. Ebuarb mar fo liebensmurbig, so freundlich, so bringend; er bat fie, bei ihr bleiben zu bürfen, er forberte nicht, balb ernft balb fcherzhaft fuchte er fie zu bereben, er bachte nicht baran, bag er Rechte habe, und lofchte gulest muthwillig die Rerge aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungstraft ihre Rechte über das Wirkliche. Ebuard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und boch läßt fich die Begenwart ihr ungeheures Recht nicht

rauben. Sie brachten einen Theil ben Racht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um besto freier waren, als das herz leiber keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

# Zwölftes Gapitel.

MIS bie Beiellichaft aum Frühftud wieder aufammen tam, batte ein aufmerklamer Beobachter an bem Betragen ber Ginzelnen bie Berichiebenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen tonnen. Der Graf und bie Baroneffe begegneten fich mit bem beitern Behagen, bas ein Baar Liebenbe empfinden, bie fich, nach erbulbeter Trennung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals verfichert halten: bagegen Charlotte und Chuarb gleichjam beschämt und reuia bem Saubtmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift bie Liebe beichaffen, daß fie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte por ihr verschwinden. Ottilie mar findlich beiter, nach ihrer Beife tonnte man fie offen nennen. Ernft ericien ber Sauptmann: ihm mar bei ber Unterrebung mit bem Grafen, indem biefer alles in ihm aufregte, mas einige Beit geruht und gefchlafen hatte, nur au fühlbar geworben, bag er eigentlich bier feine Beftimmung nicht erfülle und im Grunde blof in einem halbthatigen Dufige gang hinichlenbere. Raum hatten fich bie beiben Gafte entfernt, als icon wieber neuer Besuch eintraf, Charlotten willtommen, die aus fich felbft beraus au geben, fich au gerftreuen wünschte: Ebuarben unge-Legen, ber eine bopbelte Reigung fühlte fich mit Ottilien au beicaftigen: Ottilien gleichfalls unerwilfcht, bie mit ihrer auf morgen früh fo nothigen Abichrift noch nicht fertig war. Und fo eilte fie auch. als bie Fremben fich fpat entfernten, jogleich auf ihr Rimmer.

Es war Abend geworben. Sbuard, Charlotte und ber Hauptmann, welche die Fremden, ehe fie fich in ben Wagen festen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach ben Teichen zu machen. Ein Rahn war angekommen, ben Sbuarb mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Gichbaumen angebunden, auf die man schon bei kunftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier follte ein Landungsplat angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Rubesit aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über ben See fahren, zu steuern hatten.

Wo wird man benn nun brüben die Landung am beften anlegen?

fragte Chuard. 3ch follte benten, bei meinen Blatanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher; doch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Kahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichsalls und saste das andre Auber; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Waffersahrt vershäten, wer weiß erst wann zurücklühren würde. Er entschloß sich turz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Auder und eilte, sich slüchtig enschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gesühle, daß sie für ihn etwas thue, empfand er das lebhafteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld mehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerkamkeit zu sessen. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückläme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Das Gesühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Original und die Abschrift vor Sduard auf den Tisch. Wollen wir collationiren? sagte sie lächelnd. Sduard wußte nicht, was er erwiedern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgsalt, mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben; dann schrieben sich die Jüge zu verändern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief! Um Gotteswillen! rief er aus, was ist das? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders

ber Schluß war ganz, als wenn er ihn felbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit ber größten Zufriebenheit in die Augen. Sbuard hob seine Arme empor: Du liebst mich, rief er aus, Ottilie, du liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer das andere zuerst ergriffen, ware nicht zu unterscheiden gewesen.

Bon biefem Augenblicke an war die Welt für Eduarden umgewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was fie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit bem Hauptmann trat herein. Zu ben Entschuls bigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Sbuard heimlich. O wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie setzten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht burchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergeben lasse, heute so mild und nachsichtig sey.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Ebuard: Man muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieber, und Charlotte sah vor sich hin.

Der Hauptmann nahm das Wort und fagte: Mit den Gefühlen ber Hochachtung, der Berehrung ist es doch auch etwas ähnliches. Man erkennt nur erst das Schähenswerthe in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte balb in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich ber Erinnerung bessen zu überlassen, was biesen Abend zwischen ihr und bem Saubtmann vorgegangen war.

Als Sbuard ans Ufer springend ben Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund bem schwankenden Clement selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliediger Richtung foris bewegen. Sie empfand eine tiese, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Wögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten

Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in bieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, ber Freund führe fie weit weg, um fie auszusehen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern, und fie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterbessen, wie nach seiner Abssicht die Anlagen werben sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften bes Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rubern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es seh eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasserhinzuschwimmen und sein eigner Fähr und Steuermann zu sehn.

Bei biefen Worten fiel ber Freundin die bevorstehende Trennung aufs herz. Sagt er das mit Vorsat? dachte fie bei fich selbst. Weiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagte er es zufällig, so daß er mir bewußtloß mein Schicksal vorausverkundigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungebuld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war bas erftemal, bag ber Sauptmann bie Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe unterfucht hatte, fo waren ibm boch bie einzelnen Stellen unbefannt. Duntel fing es an gu werben, er richtete feinen Lauf babin, wo er einen bequemen Ort aum Ausfteigen vermuthete und ben Fugpfab nicht entfernt mußte, ber nach bem Schloffe führte. Aber auch von biefer Bahn wurde er einigermaßen abgelentt, als Charlotte mit einer Art von Aengstlichkeit ben Wunfch wieberholte, balb am Lande zu fenn. Er naberte fich mit erneuten Anftrengungen bem Ufer, aber leiber fühlte er fich in einiger Entfernung babon angehalten; er hatte fich feft gefahren, und feine Bemühungen wieber los zu tommen waren vergebens. Bas war zu thun? Ihm blieb nichts übrig, als in bas Baffer zu fleigen, bas feicht genug war, und bie Freundin an bas Land an tragen. Gludlich brachte er bie liebe Burbe hinuber, fart genug, um nicht zu fowanten ober ihr einige Sorge zu geben, aber boch batte fie angfilich ihre Arme um feinen Bals geschlungen. Er hielt fie feft und brudte fie an fich. Erft auf einem Rafenabhang ließ er fie nieber, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an feinem Salfe; er folog fie aufs neue in feine Arme und brudte einen lebhaften Rug auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er au ihren Rufen, brudte feinen Dund auf ihre Sand und rief: Charlotte, werben Sie mir bergeben?

Der Ruß, ben ber Freund gewagt, den fie ihm beinahe zurück gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie and: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Choche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth seh, hängt von uns ab. Sie müssen, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt Ihr Schicks zu verlessen; es freut und schwerzt mich. Ich wollte es verschweigen, die es gewiß wäre; der Augenblick nöthigt mich dieß Geheimniß zu entbecken. Nur in sofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben, unstre Lage zu andern, da es von uns nicht abhängt, unstre Gestunung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kamen sie stüllschweigend nach dem Schlosse.

Run aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empsinden und betrachten mußte. Ihr tam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Charafter zu Hüsse. Immer gewohnt sich ihrer selbst dewußt zu sehn, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jetzt nicht schwerz, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächen, indem sie des wunderzlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriss sie eine seltsame Ahnung, ein freudig dangliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hossnungen sich auslöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederzholte den Schwur, deu sie Sduarden vor dem Altar gethan. Freundssche den Schwur, deu sie Sduarden vor dem Altar gethan. Freundsschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorzüber. Sie sühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigseit und ruhig schlaft sie ein.

## Dreizehntes Capitel.

Ebuard von seiner Seite ist in einer ganz verschiebenen Stimmung. Zu schlafen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt sich auszuziehen. Die Abschrift des Documents kust er taufendmal, den Ansang von Ottiliens kindlich schückterner Hand; das Ende wagt er kaum zu kussen, weil er sein eigne hand zu seben

g'aubt. D baß es ein anderes Document ware! sagt er sich im Stillen; und boch ist es ihm auch so schon die schofter Wersicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt seh. Bleibt es ja boch in seinen Handen, und wird er es nicht immersort an sein Herz bruden, obaleich entstellt durch die Unterschrift eines Oritten!

Der abnehmende Mond fleigt über ben Balb berbor. warme Racht lockt Chuarden ins Freie; er fcweift umber, er ift ber unruhigfte und ber gludlichfte aller Sterblichen. Er manbelt burch bie Garten; fie find ibm ju enge; er eilt auf bas Welb, und es wird ihm zu weit. Rach bem Schloffe gieht es ihn gurud; er findet fich unter Ottiliens Renftern. Dort fest er fich auf eine Terraffentreppe. Mauern und Riegel, fagte er zu fich felbst, trennen uns jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stunde fie bor mir, in meine Arme wurde fie fallen, ich in die ihrigen, und was bebarf es weiter als biefe Gewiftheit! Alles war ftill um ihn ber, tein Luftchen regte fich; fo ftill war's, bag er bas mublenbe Arbeiten emflaer Thiere unter ber Erbe bernehmen tonnte, benen Tag und Racht gleich find. Er bing gang feinen gludlichen Traumen nach, folief endlich ein und erwachte nicht eher wieber, als bis bie Sonne mit herrlichem Blid beraufftieg und bie frühften Rebel gemältigte.

Run fanb er fich ben erften Wachenben in feinen Befigungen. Die Arbeiter ichienen ihm zu lange auszuhleiben. Sie tamen; es icienen ihm ihrer zu wenig, und bie borgefeste Tagesarbeit für feine Bunfche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern: man versprach fie und ftellte fie im Laufe bes Tages. Aber auch biefe find ihm nicht genug, um feine Borfage fcleunig ausgeführt gu feben. Das Schaffen macht ihm teine Freude mehr: es foll icon alles fertig febn, und für wen ? Die Wege follen gebahnt febn, bamit Ottilie bequem fie geben, die Sige fcon an Ort und Stelle, bamit Ottilie bort ruben tonne. Auch an bem neuen Saufe treibt er mas er tann: es foll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werben. In Chuards Gefinnungen, wie in feinen handlungen, ift tein Dag mehr. Das Bewuftfeyn zu lieben und geliebt zu werben treibt ibn ins Unendliche. Wie verandert ift ihm bie Anficht von allen Bimmern, bon allen Umgebungen! Er finbet fich in feinem eigenen Baufe nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles; er ift gang in ihr verfunten; teine andere Betrachtung fteigt bor

ihm auf, kein Gewiffen spricht ihm zu; alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet diese leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermäßig gefördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Berkauf des Borwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Seduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesehte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein,
man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu
bem Ende Selber aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Borwertsvertanf zurückgeb!ieben
waren. Es ließ sich sast ohne Berlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da alles im
Sange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal, und
gelangte gewiß und balb zum Zweck. Sduard stimmte gern bei,
weil es mit seinen Absichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt inbessen Charlotte bei bem, was sie bebacht und sich vorgesetzt, und mannlich sieht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben badurch wird ihre Bertrauslichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselzeitig über Svuards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien nähern an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, besto tiefer blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten: denn die Großtante, dabon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurücklehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Wonaten, ja um so viel besser, Ihr eignes Verhältniß hosste Charlotte zu Stuard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht,

daß fie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurücklehren, ein gewalts sam Entbundenes laffe sich wieder ins Enge bringen.

Ebuard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar balb, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehreren; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Ronnte er Ottilien slücktig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichen, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, daß er selbst durch sein heftiges Treiben die Casse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie bei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der haß ift parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptsmann. Als Souard sich einst gegen Ottilien über den letztern beklagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das gesichmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Kaum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Seist zustüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gessichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung dewußt. Was ihn unterhielt, was ihn ersreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es sür einen Dritten seh, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verzlehen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend um nicht wieder zu verzeben. Er sühlte sich von allen Pflichten loszesprochen.

Die Rothwendigkeit mit Ottilien zu febn, fie zu feben, ihr etwas auguflüffern, ihr zu vertrauen wuchs mit jedem Tage. Er entschloft

sich ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergesührt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hise des Eisens zu versuchen, dückte sich dieser nach Papierschnizeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig und es war versengt. Sduard, den Mißgriff bewerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf setzte er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder. Er sühlte einiges Bedenken, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättigen in die Hand gesbrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versaumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen siedte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf, und reichte es ihm mit einem slüchtigen Neberblick. Hier ist etwas von beiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Berstellt sie sich? dachte er. Ist sie den Inhalt des Blättigens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Aehnlickleit der Hände? Er hosste, er dachte das letzte. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Zeidenschaft underständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschräntung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligseit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sehn genöttigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung zu ihnen in seinem Busen wieder auszusinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle biese Prufungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war fich ihres ernsten Borfates bewußt, auf eine fo icone eble Neigung Berricht zu thun.

Wie sehr wunscht fie jenen beiben auch ju hülfe zu kommen. Entfernung, fühlte fie wohl, wird nicht allein hinreichend sehn, ein

solches Nebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie such sich daüber im Allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszuhrechen scheut. Ein jeder Wint, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend halt fie baher die Liebenden noch immer außeinander, und die Sache wird badurch nicht besser. Leise Andeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirten auf Ottilien nicht: benn Ebuard hatte diese von Charlottens Reigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bewirken bente.

Ottilie, getragen burch bas Gefühl ihrer Unschulb, auf bem Wege zu bem erwünscheften Glück, lebt nur für Ebuarb. Durch bie Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschloffener gegen andre findet sie fich in einem Himmel auf Erben.

So sehen alle zusammen, jeder auf seine Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; alles scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

#### Bierzehntes Capitel.

Bon bem Grafen war inbessen ein Brief an den hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Segenwart enthielt, eine bedeutende Hof und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnelichen Gehalt und andre Bortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hossnungen und verdarg, was so nahe bevorstand.

Indeffen setzte er die gegenwärtigen Seschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Ginrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben tonnte. Si ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Gedurtstag manches beschleunige. Nun wirten die beiden Freunde, obschon ohne ansdruckliches Einverständniß, gern zusammen. Schardist nun recht zufrieden, daß man durch das Vorauserheben der Gelder die Casse verstärtt hat; die ganze Anstalt rückt auf das raschese vorwärts.

Die brei Teiche in einen See ju verwandeln, batte jett ber Saubtmann am liebsten gang wiberrathen. Der untere Damm mar an berftarten, die mittleren abautragen und die gange Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bebentlich. Beibe Arbeiten aber, wie fie in einander wirten konnten, waren icon angefangen, und bier tam ein junger Architett, ein ehemaliger Bogling bes haubtmanns. febr erwünicht, ber theils mit Anstellung tuchtiger Deifter, theils mit Berbingen ber Arbeit, wo fich's thun lieft, die Sache forberte und bem Werte Sicherheit und Dauer beribrach: wobei fich ber Sauptmann im Stillen frente, bag man feine Entfernung nicht füh-Ien murbe. Denn er batte ben Grunbfat, aus einem übernom= menen unbollenbeten Geichaft nicht zu icheiben, bis er feine Stelle genugiam erfett fabe. Sa, er verachtete biejenigen, bie, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erft noch Berwirrung in ihrem Rreife anrichten, indem fie als ungebildete Selbitler bas zu gerftoren munichen, wobei fie nicht mehr fortwirfen follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, ober sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumskände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Kouigin eines Tages zu erscheinen. Und Scharb wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle tamen baher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lufthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß tonnte man dem Bolke so wie den Freunden, ein Fest ankündigen.

Ebuards Neigung war aber granzenlos. Wie er fich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Dag bes Singebens,

Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an biesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Rammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Berhältniß blieb; dieser, nicht undekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Kosser, mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen, und angestüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Roch einen andern Borschlag that er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwert vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und jener versprach für die Ausskürung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterbessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Undequemlichteiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Borsorge genommen.

Sbuard und sein Bertrauter bagegen beschäftigten sich vorziglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Sich-bäumen sollte es abgedrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequem-lickfeit anzuschauen.

Unter einem andern Borwand ließ daher Eduard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichkeit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Souard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit, als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her sehn? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause sam schlug er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Kande, sehr ordentlich geführt hatte. Zwar dieser Pflanzung konnte nicht darin erwähnt sehn, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, beren sich Gbuard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin

angemerkt stehen. Er burchblättert einige Banbe; der Umstand findet sich: aber wie erstaunt, wie erfreut ist Chuard, als er das wundersbarste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpstanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

#### Junfzehntes Capitel.

Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die Ginladungen weit umher geschickt, und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wodon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Keierlickseit um so weniger versehlen.

Bor Tafel erschienen die Zimmerleute mit Mufit im Schloßhofe, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub = und Blumenreisen zusammengeseht war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücker und Bander von dem schonen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, sehten sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe aufgehalten und dasellbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so tamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach ber Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen feierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die herzutrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause bas rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe bes Hauptmanns, architettonisch ausgeschmückt; allein ohne bessen Mitwissen hatte Eduard ben Architetten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte ber Hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelfelbe glanzte. Er wußte biefes Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuchsstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt statterten die Bander und Tücker in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geedneten und mit Lauben umkreiseten Platze vor dem Gedäude sollte nun angehen. Sin schmucker Zimmergeselle führte Sduarden ein slinkes Bauermädigen zu, und sorderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Baare sanden sogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Chuard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich frohlich in den Tanz des Bolls, indes die alteren beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, warb abgeredet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Plaztanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der anzbern Seite, in Gesellschaft des Feuerwerkers, die Lusterscheinungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte bie bazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnügen; er wollte wegen bes zu erwartenben Andrangs ber Zuschauer mit Chuard sprechen, als ihn berselbe etwas haftig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Schon hatte sich das Bolt auf die oberwärts abgestochenen und dom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Sesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unbergleichlich und freute sich in Gedanken, kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigsaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollsommene Windstille versprachen das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsestliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgezirennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stützen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Orängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück.

Jebermann fprang auf und bingu, mehr um zu ichauen als an thun: benn was war ba an thun, wo niemand hinreichen konnte. Rebft einigen Enticoloffenen eilte ber Saudtmann, trieb fogleich bie Menge bon bem Damm berunter nach ben Ufern, um ben Sulfreichen freie Sand au geben, welche bie Berfintenben berausausiehen fuchten. Schon waren alle, theils burch eignes, theils burch frembes Beftreben, wieber auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allau angftliches Bemüben, ftatt fich bem Damm au nabern. fich babon entfernt batte. Die Rrafte ichienen ihn zu verlaffen, nur einigemal tam noch eine Sand, ein fuß in die Bobe. Unglücklicher Beife mar ber Rahn auf ber anbern Seite mit Teuermert gefüllt. nur langiam tonnte man ihn ausladen und die Sulfe verzögerte fic. Des hauptmanns Entschluß mar gefaft, er warf bie Ober Meiber weg, aller Auger richteten fich auf ihn, und feine tüchtige fraftige Gestalt flofte jebermann Butrauen ein; aber ein Schrei ber lleberraichung brang aus ber Menge bervor, als er fich ins Maffer flürzte. Jedes Auge begleitete ibn, ber als gefchickter Schmimmer ben Anaben balb erreichte und ibn, jedoch für tobt, an ben Damm brachte.

Indessen ruberte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seben. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglaubten Anaden; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzutehren und die Aleider zu wechseln. Er zaudert, dis ihm gesetzte verständige Leute, die ganz nache gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet seben.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie bentt, daß Wein und Thee und was sonst nothig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich vertehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt jedermann zuzureden: man soll bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geden und das Fenerwert soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergungen zu verschieden, das jest nicht am Platze seh, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden konne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig seh. Der Chirurgus wird

joon seine Pflicht thun, versette Sduard. Er ist mit allem versehen, und unser Audringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehn anschiefte. Eduard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheinkobten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen; endlich wollte niemand der lette sehn und so folgten alle. Eduard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzusehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Vorsall von heute Abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die meine! Ich habe dir's schon oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Rammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sitzend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden sehte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge bonnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Raber gischen, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Sbuard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zufriedenem Blid diese seurigen Erzicheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schuster an Eduard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gefühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als ber Mond aufging und die Pfade der beiden Rücklehrenden beleuchtete. Sine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem festlichen Tage versammt worden seh. Der Mond schien ihm ins Gestächt, und Sduard erkannte die Züge senes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich

wie er war, konnte er nicht ungehalten fenn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Golbstück hin. Er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Gränzen schien.

In Sause war indeß alles erwünscht gelungen. Die Thätigkeit bes Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charslottens, alles wirkte zusammen und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäfte zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwert aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte ber Hauptmann, geschwind umgekleibet, an ber nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; alles war beruhigt und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorsiehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich ausopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schiefenen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ebuarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichsalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Rähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerklam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geseimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verdunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen Keinen Kosser auf ihrem Tische sand. Sie saunte nicht ihn zu erdssnen. Da zeigte sich alles so schon gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spisen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Koskbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kopf bis auf den Juß zu kleiden: es war aber alles so kosstaute, das sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kopf bis auf den Juß zu kleiden: es war aber alles so kostbar und fremd, daß sie sieh's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

## Sedzehntes Capitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein bankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplöigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: benn in dem zweiten Briefe des Grasen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhaste Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich sehn. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abaethan werden müsse.

Unfer Freund hat uns verlaffen, sagte fie, wir find nun wieber gegen einander über wie vormals, und es tame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurüdkehren wollten.

Sbuard, ber nichts vernahm als was seiner Leibenschaft schmeischet, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwensstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheibung Hoffnung machen wolle. Er antwortete beghalb mit Lächeln: Warum nicht? Es tame nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich baher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; benn es findet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Berhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurückehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile einer standes-mäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Chuard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andere wohl schwerlich willtommen sehn möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, fagte Charlotte, und bu nicht

zum letzten. Inbessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämmtlicher Mitglieder unseres Aeinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Ansopserung nicht zu versagen.

Wenigstens finde ich es nicht billig, versetzte Ebuard, daß Ottillie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürfen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich kar, versehte Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich auszuhrechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Reigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesieht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Borsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich barauf nicht antworten kann, versetzte Chuard, der sich zusammennahm, so lätt sich doch so viel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beibe nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte ober nicht sollte. Nimand kann mehr für uns sorgen; wir müssen unste eigenen Freunde sehn, unste eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußersies verlieren werden, niemand erwartet uns tadelnswerth ober gar lächerlich zu sinden.

Rannst bu mir's verbenken, versetzte Sbuard, ber die offine reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Sesellschaft gerissen, und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht graufam genug, ihr eine solche Beränderung zuzumuthen.

Charlotte warb gar wohl die Entschloffenheit ihres Semahls hinter seiner Berstellung gewahr. Erst jest fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich sehn, wenn sie uns entzweit; wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt!

Für unsere Kinder, dächte ich, ware gesorgt, sagte Chuard läckelnd und falt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer

wird auch gleich bas Meuferste benten!

Das Neußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Sehne, so lange es noch Zeit ist, den guten Rath nicht ab, nicht die Hülfe, die ich uns diete. In trüben Fällen muß derzienige wirken und helsen, der am klarsten sieht. Dießmal din ich's. Lieber, liebster Eduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerwordenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Berzicht leisten soll?

Wer fagt bas? verfette Chuard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, verseste Charlotte; indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Sbuard fühlte, wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochnes Wort ist sürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal kar, was du vorhast.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit dir die beiden Borschilde zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Bame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Chuard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Ents Soethe, Wahlverwandtichaften.

ı

scheibenbes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Chuarb nicht unmittelbar wibersprach, die Abreise Ottiliens, zu ber fie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage festzusehen.

Sbuard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgebacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gefaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Bordewußt Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sehn, ja, sie von diesem Angendlick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Borschub. Er befahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreife, sehte er sich hin und schrieb.

#### Eduard an Charlotten.

Das Nebel, meine Liebe, bas uns befallen hat, mag beilbar fenn ober nicht, biek nur fühl' ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweifeln foll, fo muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Inbem ich mich aufopfre, tann ich forbern. 3ch verlaffe mein Saus und tehre nur unter gunftigern ruhigern Ausfichten gurud. follft es inbeffen befigen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich fie wiffen, nicht unter fremben Menschen. Sorge für fie, behandle fie wie fonft, wie bisber, ja nur immer liebevoller, freundlicher und garter. Ich verspreche, fein heimliches Berhaltniß gu Ottilien gu fuchen. Lakt mich lieber eine Reit lang gang unwiffenb, wie ihr lebt; ich will mir bas Befte benten. Dentt auch fo von mir. Rur, was ich bich bitte, auf bas innigfte, auf bas lebhaftefte: mache feinen Berfuch Ottilien fonft irgendwo unterzugeben, in neue Berbaltniffe au bringen. Aufer bem Begirt beines Schloffes, beines Barts, fremben Menichen anvertraut, gehört fie mir, und ich werbe mich ihrer bemachtigen. Ehrft bu aber meine Reigung, meine Wünfche, meine Schmerzen, fcmeichelft bu meinem Wahn, meinen Soffnungen, jo will ich auch ber Genefung nicht wiberftreben, wenn fie fich mir anbietet. -

Diese letzte Wendung sloß ihm aus der Feber, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jetzt erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen tonnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich; er dachte, daß es ihm doch möglich sen, jeden Augenblick zurückzusehren und durch die Entsernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Pserd.

Alls er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er ben Bettler in ber Saube sißen, ben er gestern Nacht so reichlich beschentt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja andetend vor Eduarden. Eben diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichsse Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: O du Beneidenswerther! rief er aus, du kannst nach am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

## Siebzehntes Capitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie jemanden wegreiten hörte, und sah Eduarden noch im Rüden. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie daher dei ihrer Zurückunst den Tisch nur mit zwei Gedecken besetz zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich finden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Sbuard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt ware. Die beiden Frauen sasen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hossung, ihn dalb wieder zu sehen. Das Einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Eduard seh, um den Freund noch eine Strede zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufftanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hierher bestellt habe, so antwortete man ihr, es seh der Rammerbiener, der hier noch einiges aufpacen wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Berwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerbiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Lössel und mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu beuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht was er damit sagen wolle; benn er habe ja alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Berschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu ihnn war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Borwande aus dem Jimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Berlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte sehnte es ab, der Kammerdiener muste sich entsernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Sbuard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte sühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie dat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiederzesunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutressen.

Sie hatte fich nicht gefaßt, fich nicht ergeben, aber fie war, nach jo großem Berlufte, noch ba und hatte noch mehr zu befürchten.

Ihre nächfte Sorge, nachbem bas Bewuftfebn wiebergefehrt. war fogleich: fie möchte nun, nach Entfernung ber Manner, gleichfalls entfernt werben. Sie abnte nichts bon Chuards Drohungen, woburch ihr ber Aufenthalt neben Charlotten gefichert mar: boch biente ihr bas Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diefe fuchte bas aute Rind zu beschäftigen und lieft fie nur felten, nur ungern bon fich; und ob fie gleich wohl wußte, bag man mit Worten nicht viel gegen eine entichiebene Leibenschaft zu wirten vermag, fo fannte fie boch bie Macht ber Befonnenheit, bes Bewuftfenns, und brachte baber manches zwischen fich und Ottilien zur Sprache.

So war es für biefe ein großer Troft, als jene gelegentlich, mit Bebacht und Borfat, die weife Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ift, fagte fie, bie Dankbarteit berjenigen, benen wir mit Rube über leibenichaftliche Berlegenheiten binaushelfen. Lak uns freudig und munter in bas eingreifen, was bie Manner unbollenbet zuruchgelaffen baben: fo bereiten wir uns die iconfte Ausficht auf ihre Rudfehr. indem wir bas, was ihr fturmendes ungebulbiges Weien gerftoren mochte, burch unfere Makigung erhalten und forbern.

Da Sie von Makigung iprechen, liebe Tante, verfekte Ottilie. io fann ich nicht bergen, bag mir babei bie Unmafigfeit ber Ranner, besonders mas ben Wein betrifft, einfällt. Wie oft bat es mich betrübt und geangstigt, wenn ich bemerten mußte, bag reiner Berftand, Alugheit, Schonung anderer, Anmuth und Liebenswürdigfeit felbft für mehrere Stunden verloren gingen, und oft flatt alles bes Guten, mas ein trefflicher Mann berborgubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Berwirrung bereinzubrechen brobte. Wie oft mogen baburch gewaltsame Entichliefungen veranlakt werben!

Charlotte gab ihr Recht; boch feste fie bas Gespräch nicht fort: benn fie fühlte nur zu wohl, bag auch hier Ottilie blog Chuarben wieber im Sinne hatte, ber zwar nicht gewöhnlich, aber boch öfter als es wünschenswerth war, fein Bergnügen, feine Gefprachigfeit, feine Thatigfeit burch einen gelegentlichen Weingenuß zu fteigern oflegte.

Satte bei jener Aeukerung Charlottens fich Ottilie bie Manner. besonders Eduarden, wieder herandenten tonnen, fo war es ibr um befto auffallenber, als Charlotte von einer bevorftebenben Beirath bes Sauptmanns wie bon einer gang befannten und gewissen Sache sprach, wodurch benn alles ein andres Ansehn gewann, als sie nach Eduards frühern Bersicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dieß vermehrte sich die Ausmerksamkeit Ottiliens auf jede Aeußerung, jeden Wint, jede Handlung, jeden Schritt Char-lottens. Ottilie war klug, scharffinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglickeit, ins Enge; ja, wenn sie alles genan betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borsall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Justand reichlicher Glückziter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Sange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr daszenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen mußte; aber babei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückehrender Semahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftiauna sinden.

Dei biesen Arbeiten und Borsagen konnte sie nicht genug das Bersahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit außgebreitet vor ihren Augen, und die neu entstandenen User zeierlich und mannigsaltig bepklanzt und beraset. An dem neuen Hause warb alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Bergungen wieder von vorn anfangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessitt sie an allem als diese Betrachtung.

Willsommen war ihr baher eine Anstalt, zu ber man bie Bauerknaben versammelte und die barauf abzielte, ben weitläusig geworbenen Park immer rein zu erhalten. Sbuard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Knaben eine Art von heiterer Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem sie sich durchaus gereinigt und gesäubert hatten. Die Garderobe war im Schloß; dem verständigsten, genausten Knaben vertraute max

bie Aufsicht an; ber Architekt leitete bas Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Anaben alle ein gewisses Seschie. Man fand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöver. Gewiß, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerllingen, Rechen, kleinen Spaten und Haden und webelartigen Besen einherzogen; wenn andere mit Körben hinterdrein kamen, um Unkraut und Steine bei Seite zu schassen; so gab es einen hübschen erfreulichen Auszug, in welchem ber Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den rücktehrenden Haussherrn balb begrüßen sollte.

Dies gab ihr Muth und Lust, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und anderen weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichsteit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte siets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Reigung. Nun gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich sein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Anaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich ganz deutlich zu machen, suche sienen geden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Gesschwister einzuslößen.

Das gelang ihr mit vielem. Nur über ein fleines, lebhaftes Mädchen wurde immer gellagt, daß sie ohne Geschieß seh, und im Hause nun ein sür allemal nichts thun wolle. Ottille konnte dem Mädchen nicht seind sehn, denn ihr war es besonders frennblich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erlaubte. Da war es thätig, munter und unermübet. Die Anhänglichkeit an eine schon Gerrin schien dem Kinde Bedürsniß zu sehn. Ansängelich buldete Ottilie die Begleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Reigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr, und Nanny bealeitete ihre Gerrin überall hin.

Diese nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schöne Gebeihen. Die Beeren: und Kirfchenzeit ging zu Enbe, beren Spatlinge jeboch Ranny sich besonbers ichmeden liek.

Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahr alle so gar schön bekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßgarten stehen. Die jezigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Carthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Ramen. Man pfropst und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Sarten stehen.

Am wiederholteften aber fragte ber trene Diener, fast jo oft er Ottilien fab, nach ber Rückfunft bes herrn, und nach bem Termin berfelben. Und wenn Ottille ihn nicht angeben tonnte, fo ließ ihr ber aute Mann nicht ohne ftille Betrübnif merten, baf er glaube. fie vertraue ihm nicht, und veinlich war ihr bas Gefühl ber Unwiffenheit, bas ihr auf biefe Beife recht aufgedrungen warb. Doch tonnte fie fich bon biefen Rabatten und Beeten nicht trennen. Bas fie jufammen jum Theil gefät, alles gepflanzt hatten, ftand nun im völligen Mor: taum bedurfte es noch einer Bflege, auker bak Rannb immer zum Giefen bereit mar. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie bie fpateren Blumen, die fich erft anzeigten, beren Glang und Fulle bereinft an Suarbs Geburtstag, beffen Teier fie fich manchmal verfprach, prangen, ihre Reigung und Dantbarkeit ausbruden follten. Doch mar bie Soffnung, biefes Geft gu feben, nicht immer gleich leben-3weifel und Sorgen umflufterten ftets bie Seele bes guten bia. Mädchens.

Bu einer eigentlichen offenen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werben. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesehmäßigen Lebens zurücktehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in

Ebuard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das sucht, fühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, fühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Areise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie hatte Chuarben nicht entfagt. Wie fonnte fie es auch. obgleich Charlotte flug gemug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, bie Same für betannt annahm, und als entichieben porausiente, bak ein freundichaftliches rubiges Berhaltnig amifchen ihrem Gatten und Ottilien moalich fen. Wie oft aber lag biefe Rachts, wenn fie fich eingeschloffen, auf ben Anieen bor bem eröffneten Roffer und betrachtete bie Geburtstagsgeschente, bon benen fie noch nichts gebraucht, nichts zerfcnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte bas gute Rabchen mit Sonnenaufgang aus bem Saufe, in bem fie fonft alle ihre Blückeligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, bie fie fonft nicht ansprach. Auch auf bem Boben mochte fie nicht verweilen. Sie fprang in ben Rahn, und ruberte fich bis mitten in ben See: bann jog fie eine Reifebefchreibung herbor, ließ fich bon ben bewegten Wellen ichauteln, las, traumte fich in bie Frembe, und immer fand fie bort ibren Freund: feinem Bergen mar fie noch immer nahe geblieben, er bem ihrigen.

#### Achtzehntes Capitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hilfe angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sey, gebildeten Renschen bei sittlichen Berworrenheiten zu hülfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie beshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zulezt konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Eduarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, beffen anmuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersülle eines immer lebendigen Baches balb durchschlängelte, balb durchrauschte. Auf ben sansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felber und wohlbestandene Obstpflanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nach an einander, das Sanze hatte einen friedlichen Character, und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen boch zum Leben borzüglich geeignet zu sehn.

Gin wohlerhaltenes Borwert mit einem reinlichen beschiebenen Wohnhause, von Garten umgeben, fiel ihm enblich in die Augen. Er vermuthete, hier seh Ebuards gegenwärtiger Aufenthalt, und er

irrte nicht.

Bon biesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hierher zu führen, zu loden, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu benten nicht verwehrte. Dann schwantte seine Einbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besigen, nicht rechtmäßig besigen können, so wollte er ihr den Besig des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sehn, und wenn ihn eine selbstauderische Einbildungskraft noch weiter führte, vielleicht mit einem andern glücklich sehn.

So berflossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hossingen Hossingen und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterkeit, zwischen Borsähen, Bordereitungen und Berzweiflung. Der Anblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte bessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willtommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschulbigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheidendere Borsschläge bereitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Berbrießlich baher und verstimmt war Ebuard, als er vernahm, Mittler komme nicht von borther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich und das Gespräch wollte sich anfangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll besichsiges Gemüth das dringende Bedürfniß hat sich zu äußern, das,

was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich baher gefallen, nach einigem hin- und Wiederreben, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen, und statt des Bermittlers den Bertrauten au spielen.

Alls er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden wegen feines einsamen Bebens tabelte, erwiederte biefer: D ich mußte nicht, wie ich meine Reit angenehmer zubringen follte! Ammer bin ich mit ibr beichäftigt, immer in ihrer Rabe. Ich habe ben unfchake baren Bortheil mir benten zu tonnen, wo fich Ottilie befinbet, mo fie geht, wo fie fteht, wo fie ausruht. 3ch febe fie bor mir thun und handeln wie gewöhnlich, ichaffen und bornehmen, freilich immer bas, mas mir am meiften ichmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie tann ich fern bon ihr gludlich fenn! Run arbeitet meine Bhantafie burch, mas Ottilie thun follte, fich mir zu nabern. foreibe fufe gutrauliche Briefe in ihrem Ramen an mich: ich antworte ihr und vermahre die Blatter zusammen. 3ch habe versprochen. feinen Schritt gegen fie ju thun, und bas will ich halten. mas binbet fie, bag fie fich nicht ju mir wenbet? Sat etwa Char-Lotte bie Graufamteit gehabt, Berfprechen und Schwur von ihr au forbern, bak fie mir nicht fcreiben, feine Nachricht von fich geben wolle? Es ist natürlich, es ist wahrscheinlich, und boch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube. wie ich weiß, warum entschließt fie fich nicht, warum magt fie es nicht, au flieben und fich in meine Arme au werfen? Sie follte bas, bente ich manchmal, fie lonnte bas. Wenn fich etwas auf bem Borfaale regt, febe ich gegen bie Thure. Gie foll bereintreten! bent' ich, hoff' ich. Ach! und ba bas Mögliche unmöglich ift, bilbe ich mir ein. bas Unmögliche muffe möglich werben. Rachts. wenn ich aufwache, bie Lambe einen unfichern Schein burch bas Schlafgimmer wirft, ba follte ihre Geftalt, ihr Geift, eine Abnung bon ihr vorüberschweben, berantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblid, baf ich eine Art von Berficherung hatte, fie bente mein, fie feb mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jest aber in der Ferne find wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebenswürdige Bersonen hier in der Nachbarschaft kennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bilb im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du findest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bilb in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durch = und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Contract; da ist ihre hand und die meinige, ihr Name und der meinige, beide löschen einander aus, beide verschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gauteleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Idee beleibigt, die ich von ihr habe; dann sühl' ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet din. Manchmal neckt sie mich ganz gegen ihre Art und quält mich; aber sogleich verändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes himmlisches Gesichten verlängert sich: es ist eine andre. Aber ich din doch gezquält, unbesriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! O
ich schäme mich nicht bieser Anhänglichkeit, bieser, wenn Sie wollen,
thörigen rasenben Reigung. Rein, ich habe noch nie geliebt; jeht
erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben
nur Borspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverberb,
bis ich sie kennen lerute, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich
liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesticht, aber doch wohl im
Rücken, den Borwurf gemacht: ich psusche, ich stümpere nur in den
meisten Dingen. Es mag sehn, aber ich hatte das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen,
ber mich im Talent des Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen -, ein thräuenreiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwerzlich je wieder ausgebe.

Durch biefe lebhaften herzlichen Aeußerungen hatte sich Ebuard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausdrach, die um so reichlicher slossen, als sein herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Raturell, seinen unerbittlichen Berstand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schwerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Misbilligung. Eduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er feiner Manneswurde fculbig feb: folle nicht vergeffen, bak bem Menichen aur bochften Chre gereiche, im Unglud fich au faffen, ben Somera mit Gleichmuth und Anftand zu ertragen, um bochlich geicatt, verebrt und als Mufter aufgeftellt au merben.

Aufgeregt, burchbrungen bon ben beinlichften Gefühlen, wie Sbuard war, mußten ihm biefe Worte hohl und nichtig vortommen. Der Glüdliche, ber Behagliche hat gut reben, fuhr Chuarb auf: aber ichamen murbe er fich, wenn er einfahe, wie unerträglich er bem Leibenben wird. Gine unenbliche Gebulb foll es geben, einen unenblichen Schmerz will ber ftarre Behagliche nicht anerfennen. G8 giebt Ralle, ig, es giebt beren! wo jeber Troft niebertrachtig und Beraweiflung Bflicht ift. Berichmaht boch ein ebler Grieche, ber auch Belben au fchilbern weiß, teineswegs, die feinigen bei fcmeralichem Drange weinen zu laffen. Selbft im Sprichwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich jeber, ber trodines Bergens, trodner Augen ift! 3ch vermuniche bie Gludlichen, benen ber Ungludliche nur jum Spettatel bienen foll. Er foll fich in ber graufamften Lage forberlicher und geiftiger Bebrangnif noch ebel geberben, um ihren Beifall ju erhalten, und bamit fie ihm beim Bericheiben noch applaubiren, wie ein Glabiator mit Anstand por ihren Augen umtommen. Lieber Mittler, ich bante Ihnen für Ihren Beind: aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Barten, in ber Gegend umfaben. Wir tommen wieder gufammen. Ich fuche gefafter und Ihnen abnlicher zu werben.

Mittler mochte lieber einlenken als die Unterhaltung abbrechen, bie er fo leicht nicht wieber antnupfen tonnte. Auch Chuarben mar es gang gemäß, bas Beiprach weiter fortzusegen, bas ohnebin au

feinem Riele abzulaufen ftrebte.

Freilich, fagte Chuard, hilft bas bin : und Wieberbenken, bas Sin = und Wieberreben ju nichts; boch unter biefem Reben bin ich mich felbst erft gewahr worden, habe ich erft entschieden gefühlt, wozu ich mich entschlieften follte, wozu ich entschloffen bin. Ich febe mein gegenwärtiges, mein gufunftiges Leben bor mir; nur zwifden Elend und Genuß habe ich zu mablen. Bewirten Sie, befter Mann, eine Scheibung, bie fo nothwendig, die icon geschehen ift; ichaffen Sie mir Charlottens Ginwilligung. 3ch will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, bag fie zu erlangen fenn wirb. Geben Sie bin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns gludlich!

Mittler stodte. Sbuard fuhr fort: Mein Schickal und Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie biefes Glas! Unsere Namenszüge sind barein geschnitten. Gin fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schickal beschlossen hat.

O wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Gebuld haben! Run begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichste, was dei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und brauft, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in biefer Ungewißheit bes Lebens, rief Ebuarb, zwisigen biefem Hoffen und Bangen, bem beburftigen herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblide, wenn es auch nicht barnach fteuern tann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn dabei nur einige Consequenz zu hoffen ware; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet tein Mensch, auf die schmeichelneben und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit gerichtet, und ber Glaube für fie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Rezionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Stuards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Sduarden in diesem Augenblicke noch entgegensehen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen siehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gesaßt und heiter sand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, was vorgesallen war: benn aus Eduards Reben konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Borbeigehen auszusprechen.

Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sehn, da Sie mich guter Hoffnung finden.

Bersteh' ich Sie recht? fiel Mittler ein — Bolltommen, verssetze Charlotte — Tausendmal gesegnet seh mir diese Rachricht! rief er, die Hände zusammenschlagend. Ich tenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sah ich dadurch beschleunigt, besestigt, wieder hergestellt! Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Höffnung, die fürwahr die beste Hoss-nung ist, die wir haben können. Doch, suhr er fort, was mich betrifft, so hätte ich alle Ursache verdrießlich zu sehn. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Sigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit keinen Dank verdienen. Ich somme mir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Curen gelangen, die er um Gotteswillen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Jureden fruchtslos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Rachricht Sbuarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen seh. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Taufe.

Charlotte war dießmal, wie schon östers, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Sute hervor, aber seine Nebereilung war Schuld an manchem Mißlingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgesaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote tam zu Ebuarben, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben so gut für Rein als ür Ja entsicheiben. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in benen du beine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß uns in bieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältniffe gesorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unfres Ledens auseinanderzusfallen und zu verschwinden droht."

Das bon bem Augenblick an in ber Seele Chuarbs vorging, würbe fower zu icilbern febn. In einem folden Gebrange treten aulekt alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieber berbor, um bie Reit au tobten und ben Bebensraum auszufüllen. Jagb und Rrieg find eine folche für ben Sbelmann immer bereite Ausbulfe. Chuarb febnte fich nach außerer Gefahr, um ber innerlichen bas Gleich= gewicht zu halten. Er febnte fich nach bem Untergang, weil ibm bas Dafenn unerträglich ju werben brobte; ja, es war ihm ein Troft zu benten, bag er nicht mehr fenn werbe und eben baburch feine Geliebten, feine Freunde gludlich machen tonne. Riemanb ftellte feinem Willen ein Sinbernif entgegen, ba er feinen Ents idluß verheimlichte. Dit allen Formlichkeiten fette er fein Testament auf: es war ihm eine fuße Empfindung, Ottilien bas Gut vermachen au tonnen. Bur Charlotten, für bas Ungeborne, für ben Saubt= mann, für feine Dienericaft mar geforgt. Der wieber ausgebrochene Rrieg begunftigte fein Borhaben. Militarifche Salbheiten batten ibm in feiner Jugend viel zu ichaffen gemacht; er hatte beftwegen ben Dienst verlaffen; nun war es ihm eine berrliche Empfindung. mit einem Relbherrn zu ziehen, von bem er fich fagen tonnte: unter feiner Anführung ift ber Tob mahricheinlich und ber Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworben, betroffen wie Chuard, und mehr, ging in sich zurud. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen burste sie nicht. Sinen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken.

# Zweiter Theil.

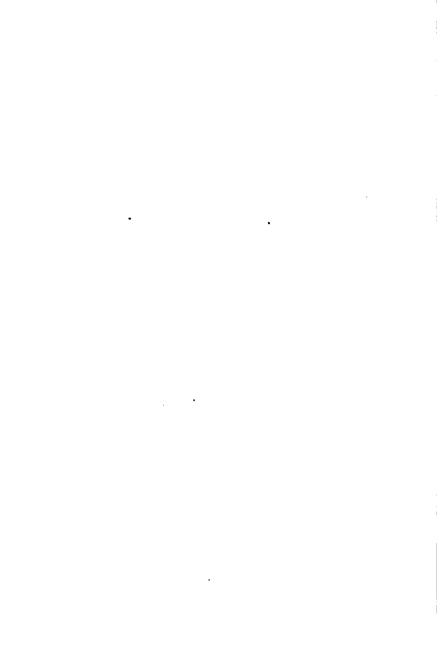

## Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet und oft, was wir in ber Epophe als Runftgriff bes Dichters zu rubmen pflegen, bak namlich, wenn bie Sauptfiguren fich entfernen, verbergen, fich ber Unthatigfeit bingeben, gleich fodann icon ein aweiter, britter, bisber taum Bemerkter ben Blat fullt, und indem er feine gange Thatigkeit äufert, uns gleichfalls ber Aufmertfamteit, ber Theilnahme, ja bes Lobes und Breises würdig ericeint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes hauptmanns unb Chuards jener Architett täglich bebeutenber, von welchem bie Anordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein abhing. wobei er fich genau, verständig und thatig erwies, und jugleich ben Damen auf mancherlei Art beiftand und in stillen langwierigen Stunden fie au unterhalten mufte. Schon fein Aeuferes mar bon ber Art, daß es Butrauen einflöfte und Reigung erweckte. Rüngling im vollen Sinne bes Worts: wohlgebaut, ichlant, eber ein wenig zu groß, bescheiben ohne angftlich, zutraulich ohne zu= bringend zu febn. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung. und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, fo war ihm balb bas gange Sauswesen tein Geheimnig, und überall bin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremben ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er mußte einen unerwarteten Befuch entweber abaulehnen, ober bie Frauen wenigftens bergeftalt barauf vogubereiten, bag ihnen teine Unbequemlichteit baraus entsprana.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu ichaffen, ber, bon einem benachbarten Gbelmann gefenbet. eine Sache jur Sprache brachte, bie, zwar von feiner fonberlichen Bebeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir muffen biefes Borfalls gebenten, weil er verfchiebenen Dingen einen Anftof gab,

bie fonft vielleicht lange geruht hatten.

Mir erinnern uns jener Beranberung, welche Charlotte mit bem Rirchhofe borgenommen hatte. Die fammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerudt und hatten an ber Mauer, an bem Sodel ber Rirche Blag gefunden. Der übrige Raum mar geebnet. Aufer einem breiten Wege, ber gur Rirche und an berfelben porbei 211 bem ienseitigen Bförtchen führte, mar bas übrige alles mit berichiebenen Arten Rlee befat, ber auf bas iconfte grunte und blubte. Rach einer gewiffen Ordnung follten bom Enbe beran bie neuen Braber bestellt, boch ber Blat jebergeit wieber verglichen und ebenfalls befat werben. Riemand konnte lauanen, bak biefe Anftalt beim fonn: und fefttägigen Rirchgang eine heitere und würdige Anficht gewährte. Sogar ber betagte und an alten Semobnbeiten baftenbe Beiftliche, ber anfanglich mit ber Ginrichtung nicht fonber-Lich aufrieden gemefen, hatte nunmehr feine Freude baran, wenn er unter ben alten Linben, gleich Philemon, mit feiner Baucis por ber Sinterthur rubend, ftatt ber bolbrigen Grabftatten einen iconen, bunten Tebbich bor fich fab, ber noch überbies feinem Sausbalt au Gute tommen follte, indem Charlotte bie Nukung biefes Medes ber Pfarre auficbern laffen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeinbeglieber früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelbsicht: benn die wohlerhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begraben seh; aber nicht, wo er begraben seh, und auf das Wo

tomme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Bon eben solcher Gefinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruheftätte vor mehreren Jahren ansbedungen und dafür der Kirche eine Neine Stiftung zugewendet hatte. Run war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher diese bieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Principals Gründe darlegte und der Gesellschaft manches zu benten gab.

Sie feben, sprach er nach einem furzen Eingang, in welchem er feine Budringlichkeit zu rechtfertigen wußte, Sie feben, bag bem

Beringften wie bem Sochften baran gelegen ift, ben Ort au bezeich. nen, ber bie Seinigen aufbewahrt. Dem armften ganbmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Art von Troft, ein fcmaches bolgernes Areus auf bas Grab au ftellen, es mit einem Arange au gieren, um wenigstens bas Anbenten jo lange ju erhalten, als ber Schmera währt, wenn auch ein foldes Mertzeichen, wie bie Trauer felbft. burch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabenbe vermanbeln biefe Areuze in eiferne, befestigen und fcuten fie auf mancherlei Weife. und hier ift icon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch biefe endlich finten und uniceinbar werben, jo haben Begüterte nichts Angelegeneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu dauern verspricht und von den Rachtommen erneut und aufgefrischt werben tann. Aber biefer Stein ift es nicht, ber uns angieht, fondern bas barunter Enthaltene, bas baneben ber Erde Bertraute. Es ift nicht sowohl vom Andenten bie Rede, als von ber Berion felbit, nicht bon ber Erinnerung, fondern bon ber Gegen= wart. Gin geliebtes Abgeschiebenes umarme ich weit eher und inniger im Grabbilgel als im Dentmal: benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um baffelbe ber follen fich, wie um einen Martftein, Batten , Bermanbte, Freunde felbft nach ihrem Sinfcheiben noch versammeln, und ber Lebende foll bas Recht behalten, Frembe und Mikwollende auch bon ber Seite feiner geliebten Rubenben abaumeifen und au entfernen.

Ich halte beswegen bafür, daß mein Principal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, denn die Glieber der Familie sind auf eine Weise verletzt, wofür gar kein Ersat zu benken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopser zu bringen, die tröstliche

hoffnung, bereinft unmittelbar neben ihnen gu ruben.

Die Sache ist nicht von der Bebeutung, versetzte Charlotte, daß man sich deßhalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschäbeigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigensinnige starre Fortsehen unserer Persönlichseiten, Anhänglichseiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architetten.

36 mochte, verjette biefer, in einer folden Sache weber ftreiten, noch ben Ausichlag geben. Laffen Sie mich bas, mas meiner Runft. meiner Dentweise am nachften liegt, bescheibentlich außern. bem wir nicht mehr fo gludlich find, bie Refte eines geliebten Gegen= ftanbes eingeurnt an unfere Bruft zu bruden; ba wir weber reich noch beiter genug finb, fie unverfehrt in großen wohl ausgezierten Sartophagen zu bermahren: ja, ba wir nicht einmal in ben Rirchen mehr Blak für uns und für die Unfrigen finden, fondern binaus ins Freie gewiesen find: fo baben wir alle Urfache, bie Art und Beife, die Sie, meine anabige Frau, eingeleitet haben, au billigen. Benn bie Glieber einer Gemeinbe reihenweise neben einander liegen. jo ruben fie bei und unter ben Ihrigen; und wenn bie Erbe uns einmal aufnehmen foll, fo finde ich nichts natürlicher und reinlicher. ale bak man bie aufällig entstandenen, nach und nach aufammenfintenben Bugel ungefaumt vergleiche, und fo bie Dede, inbem alle fie tragen, einem jeben leichter gemacht werbe.

Und ohne irgend ein Zeichen bes Andentens, ohne irgend etwas, bas ber Erinnerung entgegen fame, follte bas alles fo vorübergehen? verjette Ottilie.

Reineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plaze soll man sich lossagen. Der Baukünstler, der Bilbhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hanst, von sie einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte ausgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Borrecht Berzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Begrädnispläze, Denkzeichen, Denkschriften auf. Es giebt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zierrathen, wosmit wan sie ausschmüden kann.

Wenn die Kunftler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir boch: wie kann man sich niemals aus der Form eines Kleinlichen Obelisken, einer abgestutzten Säule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl bei uns so, entgegnete ihr der Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Erfindung und ber schlassischen Anwendung eine eigne Sache sehn. Besonders hat es in diesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu gerathen. Was Entwürfe zu Monumenten aller Art betrifft, beren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste Denkmal des Menschen eigenes Bildniß. Dieses giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von dem, was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Noten: nur müßte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht sehn, welches gewöhnlich versäumt wird. Niemand denkt daran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegossen und eine solche Maske auf einen Block gesetzt, und das heißt man eine Büste. Wie selten ist der Künstler im Stande, sie völlig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, versetzte Charlotte, dieß Gespräch ganz zu meinen Gunsten gelenkt. Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich Ihnen eine wunderliche Empsindung bekennen? selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung: denn sie scheinen mir immer einen stillen Borwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es seh, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Muthe! Wir begegnen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leiber ereignet fich bieß nicht bloß mit ben Borübergebenben. Gefellichaften und Familien betragen fich fo gegen ihre liebsten Glieber, Stabte gegen ihre würdigften Bürger, Boller gegen ihre trefflichsten Fürsten, Rationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Worsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg tommen konnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist

nur ein felbstifcher Scherz, wenn es bagegen ein heiliger Ernst ware, seine Berhaltniffe gegen bie Ueberbliebenen immer lebenbig unb thatig zu erhalten.

# Zweites Capitel.

Aufgeregt durch ben Borfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplat, zu dessen Berzierung und Erheiterung der Architekt manchen glücklichen Borschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstreden, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich seine Aufmerklamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach beutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Klosters mit Einsicht und Reigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einzichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Rube und Majestät genommen batte.

Dem Architekten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er bas Aeußere sowohl als das Innere im alterthimlichen Sinne herzustellen und mit dem bavor liegenden Auferstehungsfelde zur Nebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgelchick, und einige Arbeiter, die noch am Hausdau beschäftigt waren, wollte man gern so lange bebbedlten, bis auch dieses fromme Werk vollendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude felbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnftgen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Sottesbienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschied benen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigene Weise zu seiern wußte.

Der Architett tonnte nicht unterlaffen, die Capelle fogleich in

seinen Plan mit hereinzuziehen und besonbers diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieber herzusstellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht, und freute sich, dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen fürs Erste ein Geheimniß dabon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaken ben Franen bie verschiebenen Rachbilbungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten. Gefäßen und andern bahin fich nabernben Dingen, und als man im Gefprach auf bie einfacheren Brabhugel ber norbijden Boller au reben tam, brachte er feine Sammlung bon mancherlei Baffen und Gerathicaften, die barin gefunden worden, jur Anficht. Er hatte alles fehr reinlich und tragbar in Schublaben und Rächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Bretern, fo baf biefe alten ernften Dinge burch feine Behandlung etwas Bughaftes annahmen und man mit Bergnugen barauf, wie auf bie Rafteben eines Mobebanblers, binblicte. Und ba er einmal im Borzeigen mar, ba bie Ginfamteit eine Unterhaltung forberte, fo pflegte er jeben Abend mit einem Theil feiner Schate bervorzutreten. Sie waren meiftentheils bentichen Uriprungs: Bracteaten, Didmungen, Siegel und mas fonft fich noch anichliefen mag. Alle biefe Dinge richteten bie Ginbilbungetraft gegen bie altere Zeit bin, und ba er gulett mit ben Unfangen bes Druds. Solsiconitten und ben alteften Rupfern feine Unterhaltung zierte, und bie Rirche taglich auch jenem Sinne gemäße an Farbe und fonstiger Auszierung gleichsam ber Bergangenheit ent= gegenwuchs, jo mußte man fich beinahe felbst fragen: ob man benn wirklich in ber neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum fen, baß man nunmehr in gang anderen Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen berweile.

Auf solche Art vorbereitet, that ein größeres Portefeuille, das er zuleht herbeidrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrissene Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charafter vollsommen erzhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn die Beschauenden! Aus allen Gestalten blickte nur das reinste Dasehn hervor, alle mußte man, wo nicht für ebel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Shrwürdigen über uns, stille hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in

allen Geberben ausgebrückt. Der Greis mit bem kahlen Scheitel, ber reichlodige Ruabe, ber muntere Jüngling, ber ernste Mann, ber verklärte Heilige, ber schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste, was geschah, hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottesbienstliche Handlung schien ganz jeder Ratur angemessen.

Rach einer folchen Region bliden wohl die meisten wie nach einem verschwundenen golbenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter

ihres Gleichen au fühlen.

Wer hatte nun widerstehen können, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlaß dieser Urbilder, die Räume zwischen den Spitzbogen der Capelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Aufenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abges brochen werden müsse.

Nebrigens waren biese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, boch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen baher Gelegenheit, von bemjenigen, was Ottilie sich baraus in ihren Heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Nebergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter aufbringt.

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, find dergestalt gesponnen, daß ein rother Jaden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzuldsen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Arone gebören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben der Neisgung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entzschiedenste Zeugniß.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Reben benen bereinst zu ruhn, die man liebt, ist die angenehmste Borstellung, welche der Menich haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Bu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausdruck."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes dat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zweien ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhalt sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen; wir sehen ihn, wir fühlen unser Berhaltniß zu ihm, ja, sogar unsere Berhaltnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Bilb verhalt."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bebauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn fassen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theuren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architetten von Waffen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstilden zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Borjorge des Menschen seh für die Erhaltung seiner Persönlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Borfahren geöffnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Rachkommen zu beschäftigen."

"Warum foll man es aber fo ftreng nehmen? Ift benn alles, was wir thun für bie Ewigfeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünsichen, neben ben Unfrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhunbert wäre."

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchengänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmalern selbst zusammensgestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilbe, in der Neberschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasehn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läht sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

### Driffes Capitel.

E3 ift eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Runst abgiebt, die er nie lerznen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er, über die Gränze seiner Runst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architelten zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren bereitet, die Wase genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er ausgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sigenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackboll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Geruffte ftand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges, was in die Augen fiel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebens digen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen Himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zarte Wirkung hervordrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das alles zuging, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ die beiden gewähren und ging, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mittheilen konnte, für sich durchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, burch gemeine Verlegenheiten bes Tags zu einem leibenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrfurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schickfals ausgesaet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß, und weder das Gute noch das Böse, weder das Slückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschlennigen darf und kann.

Ebnard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll geantwortet. Rurz darauf war Sduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Rachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Ariegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurückzuhalten sehn. Sie trug diese Sorgen sir sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung finden.

Ottilie, von alle bem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Reigung gesaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaudniß erhalten, regelmäßig darin fortsahren zu dürsen. Run ging es rasch weiter, und der azurne himmel war balb mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architekt bei den letzen Bildern mehr Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Gesichter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und

nach eine ganz besondere Sigenschaft: sie fingen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Rahe des schonen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch teine natürliche oder tünftlerische Physiognomie vorgesaßt hatte, einen so lebhaften Sindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren ging, ja, daß beide zulett ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eines der letzten Gesichtchen glückte vollkommen, so das es schien als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Raumen heruntersähe.

An bem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern bräumlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bilbhauerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felbe. Die Gärten lieferten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit zu Stande.

Roch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu verfügen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürfen und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Neberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich boch gegens wärtig keine Luft hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werbe es erst in beiner Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stüden in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied, und besonders nicht überrascht sehn wollte, begab sich sowseich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen fand. Dieser war schon früher fertig, gereinigt

und eingeweißt. Sie trat zur Thure ber Capelle, beren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch bas einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: benn es war von farbigen Gläsern anmuthig zusammengesett. Das Ganze erhielt badurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit bes Gewölbes und ber Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossen Spsssläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen, und konnte nun in kurzer Zeit alles zusammenfügen. Auch für Ruheplähe war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschniste Chorstühle vorgesunden, die nun gar schicklich an den Wänden angebracht umherstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf umberdlicke, als wenn sie ware und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn diez als wenn bieß alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher sehr lebhaft beschienen Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Spoche diese Ueberzaschung gefallen seh. Es war der Abend vor Sduards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehofft: wie sollte nicht alles zu diesem Feste geschmückt sehn? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepflückt. Diese Sonnendlumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden vor sich hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmücken, der, wenn er nicht bloß eine Künstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich babei ber gräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Sbuarb ihr Geburtsfest geseiert, sie mußte bes neugerichteten Hauses gebenken, unter bessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja, bas Feuerwerk rauschte ihr wieber vor Angen und Ohren, je einsamer fie war, besto mehr vor der Ginbilbungstraft; aber fie fühlte sich auch nur um besto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stuge zu finden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung best jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerter so am bilbenben Künstler tann man auf bas beutlichste gewahr werben, baß ber Mensch sich bas am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werte verlassen ihn, so wie die Bögel das Rest, worin sie ausgebrütet worben."

"Der Baufünftler vor allen hat hierin bas wunderlichfte Schickfal. Wie oft wendet er feinen gangen Geift, feine gange Reigung auf, um Raume bervorzubringen, von benen er fich felbft ausichliefen muß. Die toniglichen Sale find ihm ihre Bracht schulbig. beren größte Wirtung er nicht mitgenießt. In ben Tempeln giebt er eine Granze zwischen fich und bem Allerheiligften; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, die er gur bergerhebenben Feierlichkeit grundete, fo wie ber Golbichmied bie Monftrang nur bon fern anbetet, beren Schmels und Sbelfteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergiebt ber Baumeister mit bem Schlüffel bes Palaftes alle Bequemlichkeit und Behabigfeit, ohne irgend etwas babon mitjugenießen. Muß fich nicht allgemach auf biefe Beife bie Runft von bem Rünftler entfernen, wenn bas Wert, wie ein ausgeftattetes Rind, nicht mehr auf ben Bater gurudwirft? und wie febr mufte bie Runft fich felbft beforbern, als fie fast allein mit bem Deffent= lichen, mit bem, was allen und alfo auch bem Rünftler gehörte, fich au beschäftigen bestimmt mar!"

"Eine Borstellung der alten Bölker ist ernst und kann furchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Borsahren in großen Söhlen rings umher auf Thronen sigend in stummer Unterhaltung. Dem neuen, der hineintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willsommen. Gestern, als ich in der Capelle sat und meinem geschnigten Stuhle gegenüber uoch mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Gedanke gar freundlich und anmuthig, Warum kannst bu nicht sigen bleiben? bachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sigen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde kamen, benen du aufstündest und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen ben Tag zur ernsten Dämmerung und jemand müßte eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz finster bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man bentt sich immer sehenb. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre zu sehen. Es könnte wohl sehn, daß das innere Licht einmal aus uns heraus träte, so daß wir keines andern mehr bebürften."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanzen Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken ers weckt, daß in der abgesichelten Aehre so viel Rährendes und Lebenbiges verborgen liegt."

# Biertes Capitel.

Wie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem ausgebrungenen Sestühl von Vergänglichteit und Hinschwinden, Ottilie durch die Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Svuard sich dem wechselnden Kriegsglück überliesert habe. Es entging ihr leiber keine von den Vetrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Slücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen; was darüber hiausgeht, vernichtet ihn oder lätzt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Furcht und Hossung Sins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entfernten Geliebtesten in stündlicher Gesahr wissen und bennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war baher, als wenn ein guter Geift für Ottilien gesorgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu verfinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus ber Penfion in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gesallen erregte, und ein junger sehr reicher Mann gar bald eine heftige Reigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, insosern diese nicht darauf gerichtet war, von Sduard nähere Rachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letten Zeit allein blied. Diese wußte zwar um die Ankunft Lucianens; im Hause hatte sie deshald die nöthigsten Borkehrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereindrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bebiente, Brancards mit Koffern und Kisten; man glaubte schon eine boppelte
und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen
erst die Säste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen
Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag
das Borhaus voll Bachen, Mantelsäce und anderer lebernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästichen und Futterale
auseinander. Des Gepäces und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichseit
entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmüthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschied erschien im schossenen Glange: denn sie hatte in kurzer Zeit alles untergedracht und angeordnet. Jedermann war logirt, jedermann nach seiner Art bequem,
und glaubte gut bedient zu sehn, weil er nicht gehindert war,
sich selbst zu bedienen.

Run hatten alle gern, nach einer hochst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genoffen; ber Bräutigam hatte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern: aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal

au bem Slücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürfen. Der Brautigam hatte schne Pferde, und sogleich mußte man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war, als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so fragte sie nicht, was für Aleiber sie anhatte und wie sie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde geschen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie alles geschen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gesellickaft hatte manches zu leiden, am meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht fertig werden konnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend erschöft, als sie sich verpstichtet fühlte, rings in der Nachdarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte die Nachdarschaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angeseht.

Indeffen Charlotte mit der Tante und bem Beichaftstrager bes Brautigams bie innern Berhaltniffe festzustellen bemubt mar, und Ottilie mit ihren Untergebenen bafur ju forgen wußte, bag es an nichts bei fo großem Bubrang fehlen möchte, ba benn Jager unb Gartner. Rifder und Rramer in Bewegung gefett wurben, zeigte fich Luciane immer wie ein brennenber Rometen-Rern, ber einen langen Schweif nach fich zieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterbaltungen buntten ihr balb gang unichmadhaft. Raum baf fie ben alteften Berfonen eine Rube am Spieltifch gonnte; wer noch einigermaken beweglich war - und wer ließ fich nicht burch ihre reigenben Rubringlichkeiten in Bewegung fegen? - mußte berbei, mo nicht aum Tange, boch gum lebhaften Pfand-, Straf- und Bexirfpiel. Und obgleich bas alles, fo wie hernach die Bfanberlöfuna. auf fie felbft berechnet war, jo ging boch bon ber anbern Seite niemand, besonders tein Mann, er mochte bon einer Art febn bon welcher er wollte, gang leer aus; ja, es gludte ihr, einige altere Berfonen bon Bebeutung gang für fich ju gewinnen, inbem fie ihre eben einfallenden Geburts- und Ramenstage ausgeforicht hatte und befonders feierte. Dabei tam ihr ein gang eignes Gefdid gu Statten, so baß, indem alle fich begünftigt saben, jeder fich für ben am meisten Begunftigten hielt: eine Schwachheit, deren fich sogar ber Aelteste in der Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sehn, Manner, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm ober somst etwas Bebeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selen selbst bei der Bedäcktlichkeit Gunst zu erwerden, so kam die Jugend doch das bei nicht zu kurz: jeder hatte seinen Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessellen wußte. So hatte sie dem Architekten schan dalb ins Auge gefaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlodigen Haar so unbesangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listig, entschloß, ihn zum Helden des Tages zu machen und badurch auch für ihren Gof zu gewinnen.

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unenbliche Abwechslung in Aleibern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich bes Tags drei-, viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Kleidern vom Morgen dis in die Racht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Maskenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumeumädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verksiehen, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Autte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Gingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnize verwandt und verschwägert zu sehn glaubte.

Wozu sie aber biese Berkleibungen hauptsäcklich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in benen sie verschiebene Charaktere auszubrucken gewandt war. Sin Cavalier ans ihrem Gefolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in Einstimmung.

Gines Tages, als man fle bei ber Paufe eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus bem Stegreife, zu einer folchen Darstellung aufgeforbert hatte, schien fie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improposisator um einen Gegenstand, dis endlich jener Clavier spielende Gehülfe, mit dem es abgeredet sehn mochte, sich an den Flügel sehte, einen Trauermarsch zu spielen ansing und sie aussorberte, jene Artemista zu geden, welche sie so vortresslich einstudirt habe. Sie ließ sich erditten, und nach einer kurzen Adwesenheit erschien sie, dei den zärtlich traurigen Tonen des Todtenmarsches, in Gestalt der Bniglichen Wittwe, mit gemessenwe Schritt einen Aschenzug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tafel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnitzes Stild Kreibe.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, bem fie etwas ins Ohr fagte, ging fogleich ben Architetten aufzuforbern, zu nöthigen und gewiffermagen berbeiguichieben, bag er als Baumeifter bas Grab bes Maufolus zeichnen und alfo feineswegs einen Statiften, fonbern einen ernftlich Mitfpielenben borftellen follte. Wie berlegen ber Architett auch aukerlich erschien - benn er machte in feiner gang ichwarzen knabben mobernen Civilgestalt einen wunderlichen Contraft mit jenen Floren, Creppen, Franzen, Schmelzen, Quaften und Rronen - fo faßte er fich boch gleich innerlich, allein um fo munberlicher mar es angufeben. Dit bem größten Ernft ftellte er fich por bie groke Tafel, bie von ein Bagr Bagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigkeit ein Grabmal, bas war eber einem longobarbifchen als einem farischen Ronig ware gemäß gewefen, aber boch in fo fconen Berbaltniffen, jo ernft in feinen Theilen, so geiftreich in seinen Zierrathen, bag man es mit Bergnügen entfteben fab und, als es fertig war, bewunderte.

Er hatte sich in diesem ganzen Zeitraum fast nicht gegen die Konigin gewendet, sondern seinem Geschäft alle Aufmerksamkeit gewidmet. Endlich, als er sich vor ihr neigte und andentebe, daß er nun ihre Besehle vollzogen zu haben glaube, hielt sie ihm noch die Urme hin und bezeichnete das Berlangen, diese oben auf dem Gipfel abgedildet zu sehen. Er that es, obgleich ungern, weil sie zu dem Charakter seines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungeduld erlöst: denn ihre Absicht war keineswegs, eine gewissenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Hätte er mit wenigen Stricken nur hinktigzirt, was etwa

einem Monument abnlich gesehen, und fich bie übrige Reit mit ibr abgegeben, fo mare bas mohl bem Enbawed und ihren Bunichen gemafter gewefen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in bie gröfte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerg, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entflebenbe ziemlich abzuwechseln fuchte und fie ihn einigemal beinahe berumgerrte, um nur mit ibm in eine Art bon Berbaltnift au tommen, fo erwieß er fich boch gar ju fteif, bergeftalt, baf fie allguoft ihre Buflucht gur Urne nehmen, fie an ihr Berg bruden und jum himmel ichauen mußte, ja julest, weil fich boch bergleichen Situationen immer fleigern, mehr einer Wittme von Ephefus als einer Ronigin von Rarien abnlich fab. Die Borftellung gog fich baber in bie Bange; ber Clavierspieler, ber fonft Gebulb genug batte, mufite nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen follte. bantte Gott, als er die Urne auf ber Byramibe ftehn fab, und fiel unwillfürlich, als bie Ronigin ihren Dant ausbruden wollte, in ein luftiges Thema; wodurch die Borftellung zwar ihren Charatter perlor, bie Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert murbe, die fich benn fogleich theilte, ber Dame für ihren portrefflichen Ausbruck und bem Architeften für feine tunftliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bemunberung au bemeifen.

Besonbers ber Bräutigam unterhielt sich mit dem Architesten. Sa thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen barüber unterhalte Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architest, so tann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein aufälliger flüchtiger Entwurf ist.

Ottilie ftand nicht fern und trat zu den beiben. Berfäumen Sie nicht, sagte fie zum Architetten, den herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung seben zu laffen; er ist ein Kreund der Aunft und

bes Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich naher kennen lernen. Luciane kam herbeigefahren, und fragte: Wovon ist die Rebe? Bon einer Sammlung Kunstwerke, antwortete der Baron, welche bieler Gerr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt wahr, Sie bringen fie gleich? seste fie schmeichelnb hinzu, indem fie ihn mit beiben Handen freundlich anfaste. Es möchte jeht ber Zeitpunkt nicht seyn, versehte ber Architekt. Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen bem Befehl Ihrer Konigin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein nedisches Bitten.

Senn Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entfernte fich mit einer Beugung, fie war weber' bejahend noch verneinenb.

Raum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saal herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich. Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichseit meiner Leute, die mich um dieses Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so ware ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Vielleicht kann ich bich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich bir aus ber Bibliothet einen ganzen Band ber wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gedracht. Der Andlick dieser menschen-ähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Sanz glücklich aber fühlte sie sich, dei einem jeden dieser Thiere die Aehnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie undarmherzig, der wie der Galanteriehändler M—, der wie der Pfarrer S— und dieser ist der Dings — der — leidhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incrohables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte bas in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Anmuth vieles zu erlauben, daß man zulett ihrer Unart alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich inbessen mit dem Brautigam. Sie hosste auf die Rückfunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen bestreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches aufmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesells

schaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etmas bie Frage gewesen ware. Ottilie warb einen Angenblick wie foll man's nennen? - verbrieflich, ungehalten, betroffen; fie hatte ein gutes Wort an ihn gewenbet, fie gonnte bem Brautigam eine bergnugte Stunde nach feinem Sinne, ber bei feiner unendlichen Liebe für Lucianen boch bon ihrem Betragen au leiben icien.

Die Affen muften einer Collation Blat machen. Gefellige Spiele, ja jogar noch Tange, gulett ein freudelofes Serumfiten und Bieberaufjagen einer icon gefuntenen Buft bauerten biehmal. wie fonft and, weit über Mitternacht. Denn icon batte fic Buciane gewöhnt, Morgens nicht aus bem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu tonnen.

Um biefe Beit finben fich in Ottiliens Tagebuch Greigniffe feltner angemerkt, bagegen baufiger auf bas Leben beztigliche und bom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber bie meiften berfelben wohl nicht burch ihre eigene Reflexion entftanben fenn tonnen, so ift es wahrscheinlich, bak man ihr irgend einen Beft mitgetheilt, aus bem fie fich, was ihr gemuthlich war, ausgefdrieben. Manches Gigene von innigerem Bezug wird an bem rothen Raben wohl zu ertennen fenn.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden fo gern in die Rutunft, weil wir bas Ungefähre, was fich in ibr bin und ber bewegt, burch ftille Bunfche fo gern au unfern Gunften beranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gefellichaft, ohne au benten: ber Bufall, ber jo viele zusammenbringt, jolle uns auch unfre Freunde berbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man fich's verfieht, ein Souldner ober ein Glaubiger."

"Begegnet uns jemanb, ber uns Dant foulbig ift, gleich fallt es uns ein Wie oft tonnen wir jemanb begegnen, bem wir Dant ichulbig find, ohne baran zu benten."

"Sich mitgutbeilen ift Ratur; Mitgetheiltes aufgunehmen wie es gegeben wird, ift Bilbung."

"Riemand wurde viel in Gefellicaften fprechen, wenn er fich bewußt mare, wie oft er bie andern miftverfteht."

"Man verändert fremde Reben beim Wiederholen wohl nur barum so fehr, weil man fie nicht verstanden hat."

"Ber bor andern lange allein fpricht, ohne ben Buhorern gu ichmeicheln, erreat Biberwillen."

"Jebes ausgesprochene Wort erregt ben Gegenfinn."

"Wiberfpruch und Schmeichelei machen beibe ein folechtes Geprach."

"Die angenehmften Gefellichaften find bie, in welchen eine beitere Chrerbietung ber Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen bie Menschen mehr ihren Charatter als burch das, was fie lacherlich finben."

"Das Lächerliche entspringt aus einem fittlichen Contraft, ber auf eine unschälliche Weise für bie Sinne in Berbinbung gebracht wirb."

"Der finnliche Menich lacht oft, wo nichts zu lachen ift. Bas

"Der Berftanbige findet fast alles lacherlich, ber Bernunftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verbachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versete er, fich zu verjängen, und das will boch jedermann."

"Man lagt fich feine Mängel vorhalten, man läßt fich ftrafen, man leibet manches um ihrer willen mit Gebulb; aber ungebulbig wird man, wenn man fie ablegen foll."

"Gewiffe Mangel find nothmenbig jum Dasehn bes Einzelnen. Es wurde uns unangenehm sehn, wenn alte Freunde gewiffe Eigensheiten ablegten."

"Man fagt: er ftirbt balb, wenn einer etwas gegen feine Art und Weife thut."

"Bas für Mangel bürfen wir behalten, ja, an uns cultiviren? Solche, die den andern eher schmeicheln als fie verlegen."

"Die Leibenschaften find Mangel oder Tugenben, nur gefteigerte."

"Unfre Leidenschaften find mahre Phonixe. Wie der alte versbrennt, fleigt ber neue fogleich wieder aus der Afche hervor."

"Große Leibenschaften find Rrantheiten ohne hoffnung. Bas fie beilen tonnte, macht fie erft recht gefahrlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert sich burchs Bekennen. In nichts ware die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die, die wir lieben."

# Junfles Capitel.

So beitschte Luciane ben Lebensraufch im geselligen Strubel immer vor fich ber. Ihr Sofftaat vermehrte fich taglich, theils weil ihr Treiben so manchen anregte und anzog, theil's weil fie fich anbre burch Gefälligfeit und Wohltbun zu verbinden wufite. Mittheilend war fie im bochften Grabe: benn ba ihr burch bie Reigung ber Tante und bes Brautigams jo viel Schones und Roffliches auf einmal augefloffen war, fo fcbien fie nichts Gigenes au befigen. und ben Werth ber Dinge nicht zu tennen, die fich um fie gebauft batten. So zauberte fie nicht einen Augenblick, einen koftbaren Shawl abaunehmen und ihn einem Frauenzimmer umaubangen. bas ihr gegen bie übrigen au armlich gefleibet ichien, und fie that bas auf eine fo nedifche, geschidte Weife, bag niemand eine folche Sabe ablehnen tonnte. Giner von ihrem Sofftaat hatte ftets eine Borie und ben Auftrag, in ben Orten, wo fie einkehrten, fich nach ben Aelteften und Rrantften ju ertunbigen, und ihren Buftanb wenigstens für ben Augenblid ju erleichtern. Daburch entftanb ihr in ber gangen Begend ein Rame von Bortrefflichfeit, ber ibr boch auch manchmal unbequem warb, weil er allaubiel läftige Nothleibenbe an fie berangog.

Durch nichts aber vermehrte fie so sehr ihren Auf, als durch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schlacht verloren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm einen solchen Mißmuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber verstedte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasen bieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in lleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienstertigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, indem sie geschäftig war ihn zu ersehen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Blatznehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen

burfte. Rahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Rachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmerksamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten das ersezen, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zulezt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schweiben: er mußte alle seine Bersucze an sie richten, und so stand sie, entsernt oder nah, immer mit ihm in Berhältniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sing er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht follte man benten, ein solches Betragen ware bem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an, und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre sast übertriebenen Gigenheiten kannte, wodurch sie alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt ober sonst geneckt zu werden; niemand aber durste sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willtür berühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben tonnen, es fen bei ihr Marime gewesen, fich bem Lobe und bem Tabel, ber Reigung und ber Abneigung gleichmakig auszuseten. Denn wenn fie bie Menichen auf mancherlei Weile für fich au gewinnen fuchte, fo verbarb fie es wieber mit ihnen gewöhnlich burch eine boje Runge, bie niemanben iconte. So murbe tein Befuch in ber Rachbarichaft abgelegt, nirgends fie und ihre Gefellicaft in Schlöffern und Wohnungen freund-Lich aufgenommen, ohne bag fie bei ber Rudtehr auf bas ausgelaffenfte merten lieft, wie fie alle menfchlichen Berbaltniffe nur von ber lacherlichen Seite au nehmen geneigt feb. Da waren brei Brüber, welche unter lauter Complimenten, wer querft beirathen follte, bas Alter Abereilt batte: hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne: bort umgefehrt ein fleiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. In dem einen Saufe ftolperte man bei jebem Schritt über ein Rind; bas anbre wollte ihr bei ber gröften Gefellicaft nicht voll erscheinen, weil feine Rinber gegenwärtig waren. Alte Satten follten fich nur schnell begraben laffen, bamit boch wieber

einmal jemand im Hause zum Lachen täme, da ihnen teine Rotherben gegeben waren. Junge Chelente sollten reisen, weil das Hausbalten sie gar nicht fleibe. Und wie mit den Bersonen, so machte sie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem Hause und Tischgeräthe. Besonders alle Wandberzierungen reizten sie zu lustigen Bemerkungen. Von dem ältesten Hautelistehpich bis zu der neusten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familiendilbe dis zum frivolsten neuen Aupferstich, eins wie das andre muste leiden, eins wie das andre wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so daß man sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen under iraend etwas mur noch eristirte.

Sigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem berneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Berhältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes, die don jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Berachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedent des tiesen Winters, in dem man ledte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeisholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verzichwenden, daß Ottilie und der Cärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hossungen für das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen.

Sben so wenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des hauslichen Sanges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Bake, die in der Nachdarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme schenen, da ja soviel andre nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei: benn obgleich Ottilie sehr einfach gestleibet ging, so war sie doch, ober so schien sie wenigstens den Männern immer die schonste. Ein sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Käumen am ersten ober am letzten Platze besinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in

einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwir-

Er batte ben Architetten naber tennen lernen, bei Belegenheit feiner Runftfammlung viel über bas Geschichtliche mit ibm gesprochen. in anbern Kallen auch, befonbers bei Betrachtung ber Capelle, fein Talent icaben gelernt. Der Baron war jung, reich: er fammelte. er mollte bauen: feine Liebhaberei war lebhaft, feine Renntniffe febmach: er glaubte in bem Architetten feinen Dann zu finden mit bem er mehr als einen 3wed augleich erreichen konnte. Er hatte feiner Braut von biefer Abficht gesprochen: fie Lobte ibn barum und war bodlich mit bem Borfchlag zufrieben, boch vielleicht mehr, um biefen jungen Mann Ottilien zu entziehen - benn fie glaubte io etwas von Reigung bei ihm zu bemerten - als bak fie gebacht batte, fein Talent zu ihren Abfichten zu benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Reften fich fehr thatig erwiesen und manche Reffourcen bei biefer und jener Anftalt bargeboten, fo glaubte fie es boch immer felbft beffer au berfteben: und ba ibre Erfindungen gemobnlich gemein maren, fo reichte, um fie auszuführen, bie Ge-Schicklichkeit eines gewandten Rammerbieners eben fo aut bin, als Die bes porzhalichften Runftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf genbfert marb, und ju einer Befrangung, es mochte nun ein abbfernes ober ein lebenbes Saubt febn, tonnte ihre Ginbilbungetraft fich nicht berfteigen, wenn fie irgend jemand jum Geburts : und Chrentage ein festliches Compliment zu machen gebachte.

Ottilie konnte dem Brautigam, der sich nach dem Verhältniß des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn ware die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Bollendung der Capelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehen sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genust und befördert wurde.

Das persönliche Berhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Rähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenjchaftslosen Oberkläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Gerzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard gang gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchdringt. konnte dieses Gerz zugleich mit ihm besihen.

Indessen je tiefer ber Winter sich sentte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, besto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Rach turzen Ebben übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Officiere von enfernteren Garnisonen, die gebildeten zu ührem großen Bortheil, die roheren zur Unbequemlichseit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angefahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilben. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beibe zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin seh gestorben, und eine neue Verdindung werde geschlossen semahlin seh gestorben, und eine neue Verdindung werde geschlossen senzen bezusah es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts, was über Chestand und Scheidung, über Verdindung und Trennung, über Hossnung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Slück so nahe, und ein unwillfürlicher Seusar drang aus ihrem Gerzen.

Luciane borte taum, bag ber Graf ein Liebhaber von Dufit feb. fo mußte fie ein Concert ju veranftalten; fie wollte fich babet mit Befang jur Buitarre boren laffen. Es gefchab. Das Inftrument fvielte fie nicht ungeschickt, ibre Stimme mar angenehm : mas aber Die Worte betraf, fo verftand man fie fo wenig, als wenn fonft eine beutiche Schone jur Guitarre fingt. Indeg verficherte jebermann, fie habe mit viel Ausbrud gefungen, und fie tonnte mit bem lauten Beifall gufrieden fenn. Rur ein wunderliches Unglud begegnete bei biefer Belegenheit. In ber Befellichaft befand fich ein Dichter, ben fie auch besonders zu berbinden hoffte, weil fie einige Lieber von ihm an fie gerichtet wünschte, und befibalb biefen Abend meift nur bon feinen Liebern bortrug. Er mar überhaubt, wie alle, boflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, tonnte aber weiter nichts bon ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungebuld einen ihrer hoffeute an ihn ichidte und fonbiren ließ, Db er benn nicht entzudt gewesen fen, feine bortrefflichen Gebichte fo

vortrefflich vortragen zu hören. Meine Sebichte? versetzte dieser mit Erstaunen. Berzeihen Sie, mein Herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Bocale gehört und die nicht einmal alle. Unterdessen ist es meine Schuldigkeit, mich für eine so liebenswürdige Intention dankbar zu erweisen. Der Hosmann schwieg und verschwieg. Der andre suchte sich durch einige wohltdnende Complimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie Gebichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unsreundslich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Arankung aus dieser Begebenheit scheiden. Aurze Zeit darauf ersuhr sie: er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich seh.

Luciane, wie alle Menichen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sehn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzukommen psiegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentslich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, ber gar balb bie Gesellsichaft, ihre Reigungen, Leibenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher ober unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht fehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuchmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälbe vorzustellen? Gine solche Rachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell warb Luciane gewahr, daß fie hier ganz in ihrem Fach sehn würde. Ihr schner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und boch bebeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarflechten, ihr chlanker Hals, alles war schon wie auf's Gemälbe berechnet; und hatte fie nun gar gewußt, daß fie schöner aussah, wenn fie stillstand, als wenn fie sich bewegte, indem ihr im letzeten Falle manchmal etwas störendes Ungraziöses entschlüpfte, so hatte sie sich mit noch mehrerem Eiser dieser natürlichen Bilbnerei ergeben.

Man suchte nun Aupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belisar nach van Opt. Ein großer und wohlsgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Arieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gemählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die slache Hand zählt, indes eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzussellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensberson war nicht vergessen.

Mit biesen und andern Bilbern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu ausstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderniß abging. Deßhald ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Sarderobe zerschneiden, um die verschiedenen Costüme zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben haben.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Gine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sehn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von angstlicher Empfindung hervordrachte.

Der Borhang fiel, und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Gin mufikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Borstellung von Poussin: Ahadverus und Efther. Diehmal hatte sich Luciane besser bebacht. Sie entwickle in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstühenden Mädchen lauter hübsiche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jezdoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewann.

Als brittes hatte man bie sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht ben herrlichen Aupferstich unseres Wille von biesem Gemälbe? Einen Fuß über ben andern geschlagen, sist ein ebler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen Ju reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlaskleibe, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzubeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend seh, sieht man aus der Miene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Verlegenheit zu verdergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlärfen im Beariss ist.

Bei biefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem bochften Blange ericheinen. Ihre Bopfe, bie Form ihres Ropfes, Sals und Raden waren über alle Begriffe icon, und die Taille, bon ber bei ben mobernen antifffrenden Befleibungen ber Frauenzimmer menia fichtbar wirb, hochft zierlich, folant und leicht, zeigte fich an ibr in bem alteren Coftum außerft vortheilhaft; und ber Architett hatte geforgt, bie reichen Falten bes weißen Atlaffes mit ber fünftlichften Natur zu legen, fo baf gang ohne Frage biefe lebenbige Nachbilbung weit über jenes Orginalbilbnig hinausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man tonnte mit bem Wieberverlangen nicht endigen, und ber gang natürliche Bunfch, einem fo fchonen Wefen, bas man genuglam bon ber Ruckeite gefeben, auch ins Angeficht zu ichauen, nahm bergeftalt überhand, bag ein luftiger ungebulbiger Bogel bie Worte, bie man manchmal an bas Enbe einer Seite zu ichreiben pflegt: tournez s'il vous plait, laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darftellenden aber kannten ihren Bortheil zu gut, und hatten ben Sinn bieser Kunststücke zu wohl gesaßt, als daß sie dem allgemeinen Auf hätten nachgeben sollen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig siehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Angesichts zu gonnen; der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung siben, und die Mutter brachte Rase und Angen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Wein nicht derminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Rachstücken sagen, wozu man niederländische Wirthshaus- und Jahrmardissenen gewählt hatte?

Der Graf und bie Baroneffe reiften ab und verfprachen, in ben erften alfidlichen Bochen ihrer naben Berbindung wiebergutehren. und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mubiam überftanbenen Monaten, die übrige Gefellschaft gleichfalls los zu werben. Sie mar bes Glück ihrer Tochter gewift, wenn bei biefer ber erfte Brautund Augendigumel fich würde gelegt haben; benn ber Brantigam bielt fich für ben gludlichften Denfchen von ber Welt. Bei grokem Bermogen und gemäßigter Sinnesart ichien er auf eine wunderbare Beife von bem Borquae geschmeichelt, ein Frauengimmer au befigen, bas ber gangen Welt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Sinn, alles auf fie und erft burch fie auf fich au begieben. baß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Reugnkommenber mit aller Aufmertfamteit auf fie richtete. und mit ihm, wie es wegen feiner guten Gigenschaften besonbers von alteren Berfonen oft gefcah, eine nabere Berbinbung fuchte. obne fich fonberlich um fie zu bekummern. Wegen bes Architetten tam es balb gur Richtigfeit. Aufs Renjahr follte ibm biefer folgen und bas Carneval mit ihm in ber Stadt zubringen, wo Luciane fich von ber Wieberholung ber fo fcon eingerichteten Gemalbe, jo wie von hundert andern Dingen die gröfte Glückjeligkeit perfprach, um jo mehr, als Tante und Brautigam jeden Aufwand für gering au achten ichienen, ber au ihrem Bergnugen erforbert murde.

Run sollte man scheiben, aber bas konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, baß Charlottens Wintervorrathe nun balb aufgezehrt sehen, als ber Ehrenmann, ber ben Belisar vorgestellt hatte, und freilich reich genug war, von Lucianens Borzsigen hingeriffen, benen er nun schon fo

lange hulbigte, unbebachtsam ausrief: So laffen Sie es uns auf polnische Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und fo gebet es bann weiter in ber Runbe berum. Gefagt, gethan: Luciane follug ein. Den anbern Tag war gebackt, und ber Schwarm warf fich auf ein anderes Befigthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichkeit und Ginrichtung. Darque ent= fland manches Unicialliche, bas erft Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilber. Treibjagen im tiefften Sonee, und was man fonft nur Unbequemes auffinden tonnte, wurde veranstaltet. Frauen fo wenig als Manner burften fich ausichliefen, und fo zog man, jagend und reitenb, folittenfahrend und larmend, von einem Gute jum anbern, bis man fich endlich ber Refibeng naberte; ba benn bie Rachrichten und Ergablungen, wie man fich bei Sofe und in ber Stadt verannge, ber Ginbilbungstraft eine andere Wendung gaben, und Lucianen mit ihrer fammtlichen Begleitung, indem bie Tante fcon porausgegangen war, unaufbaltfam in einen anbern Bebenstreis bineingezogen.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in ber Welt jeben, wofür er fich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man exträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbebeutenden bulbet."

"Man tann der Gefellschaft alles aufdringen, nur nicht was eine Folge bat."

"Wir lernen bie Menichen nicht tennen, wenn fie ju uns tommen; wir muffen ju ihnen geben, um ju erfahren, wie es mit ibnen flebt."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenben mancherlei auszusehen haben, daß wir sogleich, wenn fie weg find, über fie nicht zum liebevollsten urtheilen: benn wir haben so zu sagen ein Recht, fie nach unserm Mahstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen taum einer scharfen Censur."

"Wenn man bagegen bei anbern gewesen ift und hat fie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und boser Wille dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehr=

würdig icheinen mußte."

"Durch bas, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll bas erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Clement guter Sitten."

"Bie tann ber Charafter, die Eigenthumlichteit bes Menichen mit ber Bebensart besteben?"

"Das Eigenthümliche mußte burch bie Lebensart erst recht hervorgehoben werben. Das Bebeutende will jedermann, nur foll es nicht unbequem sehn."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Gefell-

icaft hat ein gebilbeter Solbat."

"Robe Ariegsleute geben wenigstens nicht aus ihrem Charatter, und weil boch meist hinter ber Stärke eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ift im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Riemand ift lästiger als ein tappischer Mensch vom Civilstande. Bon ihm konnte man die Feinheit fordern, da er fic mit nichts

Rohem zu beschäftigen hat.

. "Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Sefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schautelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es tame niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

Butraulichkeit an ber Stelle ber Ehrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand ben hut ablegen, nachbem er kaum bas Compliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch bas aussieht."

"Es giebt fein außeres Zeichen ber Höflichkeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung ware, welche biefes Zeichen und ben Grund jugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeber fein Bilb

zeigt."

"Es giebt eine Sofflichfeit bes Gerzens; fie ift ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt bie bequemfte Soflichfeit bes außern Betragens." "Freiwillige Abhängigkeit ift ber iconfte Zustand, und wie ware ber möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Bunfchen, als wenn wir und einbilben bas Gewünfchte au befiben."

"Riemand ift mehr Stabe, als ber fich für frei halt, ohne es au febu."

"Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich ben Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Borzüge eines anbern giebt es tein Rettungs-

mittel als bie Liebe."

"Es ift was Schredliches um einen borzuglichen Mann, auf

ben fich bie Dummen was zu Bute thun."

"Es giebt, sagt man, für ben Kammerbiener teinen helben. Das tommt aber bloß baher, weil ber helb nur bom helben anertannt werden tann. Der Kammerbiener wird aber wahrscheinlich feines Gleichen zu schäpen wiffen."

"Es giebt teinen größern Troft für bie Mittelmäßigteit, als

bağ bas Genie nicht unfterblich feb."

"Die größten Menfchen hangen immer mit ihrem Jahrhundert burch eine Schwachheit ausammen."

"Man halt bie Menfchen gewöhnlich für gefährlicher als fie finb."

"Thoren und gescheibte Leute find gleich unschlich. Rur bie Salbnarren und Salbweisen, bas find bie gefährlichsten."

"Man weicht ber Welt nicht sicherer aus als burch bie Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als burch bie Kunst."

"Selbst im Augenblid bes höchsten Glud's und ber höchsten Roth beburfen wir bes Kunftlers."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu feben, giebt uns das An-

"Die Schwierigkeiten wachsen, je naber man bem Biele kommt."

"Saen ift nicht fo beschwerlich als ernten."

## Sechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hilse kam. Es war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so seltssame Charakter bezgegnete, od er ihr gleich noch niemals auf dieser Hohe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Bersonen durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärsmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine für andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sehn wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Labelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das, was man daran lobenswürdig hätte finden können, eine üble Nachrebe hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sehn, und um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Aranken und Schwachen, die nicht in Gesellsschaft erschen konnten. Sie besuchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Nittel auf; da denn eine solche Cur, wie sich vermuthen läßt, gelang oder mißlang, wie es der Aufall herbeiführte.

In biefer Art von Wohlthätigkeit war fie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreben, weil sie fest überzeugt war, daß sie vortrefflich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schassen machte, weil er Folgen hatte, und jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise horte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Rechenschaft geben. Eine ber Töchter eines angesehenen Hauses hatte bas Unglück gehabt, an dem Tobe eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sehn, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Andlick der Jhrigen nur, wenn sie einzeln kamen; benn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand reflectire. Segen jedes allein äußerte sie sich vernünstig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane batte babon gebort und fich fogleich im Stillen porgenommen, wenn fie in bas Saus tame, gleichfam ein Bunber au ihun und bas Frauenzimmer ber Gefellichaft wiederzugeben. Sie betrug fich babei vorfichtiger als fonft, wußte fich allein bei ber Seelentranten einzuführen, und, fo viel man merten tonnte, burch Mufit ihr Bertrauen au gewinnen. Rur aulest verfah fie es: benn eben weil fie Auffeben erregen wollte, jo brachte fie bas ichone blaffe Rind, bas fie genug vorbereitet mahnte, eines Abends ploklich in bie bunte glangenbe Gefellichaft; und vielleicht ware auch bas noch gelungen, wenn nicht bie Societat felbft, aus Reugierbe und Appres benfion, fich ungeschickt benommen, fich um die Rrante verfammelt. fie wieber gemieben, fie burd Aluftern, Ropfegujammenfteden irre gemacht und aufgeregt batte. Die gart Empfinbenbe ertrug bas nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichfam ein Entfeben bor einem einbringenben Ungeheuren auszubruden ichien. Erichrectt fubr bie Gefellichaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie war unter benen, welche bie völlig Ohnmächtige wieber auf ihr Rimmer begleiteten.

Inbessen hatte Luciane eine starke Strafrebe nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im windesten daran zu benten, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und andres Miglingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand ber Kranken war seit jener Zeit bebenklicher geworden, ja, das Nebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Sindruck gemacht; sie bebauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie fie auch gegen Charlotten nicht laugnete, baf bei einer confequenten Behandlung bie Rrante gemik berauftellen gewesen mare.

So tam auch, weil man fich gewöhnlich vom bergangenen Unangenehmen mehr als bom Angenehmen unterhalt, ein fleines Difeverständniß zur Sprache, bas Ottilien an bem Architetten irre gemacht batte, als er jenen Abend feine Sammlung nicht vorzeigen wollte. ob fie ihn gleich so freundlich barum ersuchte. Es war ihr biefes abichlägige Betragen immer in ber Seele geblieben, und fie wufte felbft nicht warum. Ihre Empfindungen waren febr richtia: benn mas ein Mabchen wie Ottilie verlangen tann, follte ein Jungling wie ber Architett nicht verfagen. Diefer brachte jeboch auf ihre gelegentlichen leifen Bormurfe ziemlich gultige Enticulbigungen gur Sprace.

Wenn Sie wüßten, fagte er, wie rob felbft gebilbete Menfchen fich gegen bie icatbarften Runftwerte verhalten, Sie würden mir bergeiben, wenn ich bie meinigen nicht unter bie Menge bringen mag. Niemand weiß eine Mebaille am Rand anzufaffen : fie betaften bas iconfte Geprage, ben reinften Grund, laffen bie toftlichften Stude zwifchen bem Daumen und Beigefinger bin- und bergeben. als wenn man Runftformen auf biefe Beije prufte. Ohne baran gu benten, bag man ein großes Blatt mit zwei Sanben anfaffen muffe. greifen fie mit Giner Sand nach einem unschatbaren Rubferftich. einer unerfetlichen Reichnung, wie ein anmaklicher Bolitifer eine Reitung fakt und burch bas Berknittern bes Bapiers icon im porque fein Urtheil über bie Weltbegebenheiten zu ertennen giebt. Riemanb bentt baran, bag, wenn nur zwanzig Menfchen mit einem Runft= werte hinter einander eben fo verführen, ber Ginundamangiafte nicht mehr viel baran au feben batte.

Sabe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folche Berlegenheit gefett? habe ich nicht etwan Ihre Schape, ohne es gu ahnen, gelegentlich beichabigt?

Niemals, verfette ber Architett, uiemals! Ihnen ware es un-

moglich: bas Schickliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Falle, verfette Ottilie, mare es nicht übel, wenn man fünftig in bas Buchlein von guten Sitten, nach ben Capitein, wie man fich in Gefellicaft beim Effen und Trinten benehmen foll, ein recht umftanbliches einschöbe, wie man fich in Runftfammlungen und Mufeen zu betragen habe.

Gewiß, versette ber Architekt, würben alsbann Custoben und Liebhaber ihre Seltenheiten frohlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig seh, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verletzt habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Richt wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schwell ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren konne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Eisersucht von den Gemälbedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl besand, hatte er gleichfalls mit Bebauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbareit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schnere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Bielleicht kam hierzu, ihm selbst unbewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit sast ganz allein geslebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal Kar, daß eigentlich jene Gemälbedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Borstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheindaren Riedrigsteit erst von Hirten, balb darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bilbes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schoner frischer Anabe war gefunden, an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszusühren. Der junge Mann hatte sie in seinen Sinne zur Mutter Sottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch

durch fie ward die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und awar Tag und Racht im eigentlichen Sinne. Er batte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart ichien ibm flatt alles Sabfals au fenn; indem er um ihretwillen arbeitete, mar es, als wenn er teines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, feiner Speife bedürfte. Bur feierlichen Abendftunde mar bekbalb alles fertig und bereit. Es war ibm möglich gewesen, wohltonenbe Blasinftrumente zu berfammeln, welche bie Ginleitung machten und bie gewünschte Stimmung hervorzubringen wußten. Als ber Borbang fich bob, war Charlotte wirklich überrafct. Das Bilb, bas fich ihr vorftellte, war fo oft in ber Welt wieberholt, bag man taum einen neuen Ginbrud babon ermarten follte. Aber bier batte bie Mirflichteit als Bilb ihre besondern Borguge. Der gange Raum mar eber nächtlich als bammernb, und boch nichts undeutlich im Ginzelnen ber Umgebung. Den unübertrefflichen Gebanten, baf alles Licht pom Rinde ausgebe, batte ber Rünftler burch einen flugen Dechanismus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, ber burch bie beschatteten. nur bon Streiflichtern erleuchteten Figuren im Borbergrunde aus gebedt murbe. Frobe Mabden und Anaben ftanben umber, bie frischen Befichter icharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von bem gottlichen verbunkelt, beren atherifder Beib bor bem gottlich : menichlichen verbichtet und lichte. bebürftig ichien.

Stücklicherweise war bas Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlasen, so daß nichts die Betrachtung flörte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Augendlick schien das Bild festgehalten und erstarrt zu sehn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um die getroffnen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berswunderung und Lust, als Bewunderung und Berehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Geftalt, Geberbe, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Maler bargeftellt hat. Der gefühlvolle Renner, ber biefe

Erscheinung gesehen hatte, ware in Furcht gerathen, es moge sich nur irgend etwas bewegen, er ware in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Unglücklicherweise war niemand da, der diese ganze Wirtung aufzusassen vermocht hatte. Der Architekt allein, der als langer schlanker Hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigse Gesühl von Bescheidenheit dei einer großen unverzbient erhaltenen Chre, einem undegreislich unermestlichen Slück dilbete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Borstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilbe, doch wirtte hauptsächlich bas Rind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und fie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf balb auf ihrem Schooke au hosen babe.

Man hatte ben Borhang niebergelaffen, theils um ben Borftellenben einige Erleichterung zu geben, theils eine Beränberung in bem Dargestellten anzubringen. Der Künfiler hatte sich borgenommen, das erste Racht- und Niebrigkeitsbild in ein Tag- und Glorienbild zu verwandeln, und beswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Haußgenoffen niemand dieser frommen Kunstmummerei zugesehen. Sie wurde daher einigermaßen betroffen, als sie in der Zwischenzeit vernahm, es seh ein Fremder angekommen, im Saale von Charlotten streundlich begrüßt. Wer es war, tonnte man ihr nicht sagen. Sie ergab sich darein, um keine Störung zu verursachen. Richter und Lampen brannten und eine ganz unendliche Hellung umgab sie. Der Borhang ging auf, für die Zuschannben ein überraschender Anblick: das ganze Bild war alles Licht, und statt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblickend, bemerkte Ottilie eine Raumsperson neben Charlotten siend. Sie erkannte ihn nicht, aber

sie glaubte die Stimme des Sehülsen aus der Pension zu hören. Eine wunderdare Empfindung ergriff sie. Wie vieles war begegnet, seitdem sie die Stimme dieses treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im zackigen Blitz suhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell vor ihrer Seele vordei und regte die Frage auf: Darsst du ihm alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth dist du, unter dieser heiligen Sestalt vor ihm zu erscheinen, und wie seltsam muß es ihm vorkommen, dich, die er nur natürlich gesehen, als Maske zu erblicken? Mit einer Schnelligkeit, die keines Sleichen hat, wirkten Sesühl und Bekrachtung in ihr gegen einander. Ihr herz war befangen, ihre Augen füllten sich mit Thränen, indem sie sich zwang, immersort als ein starres Bild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Anabe sich zu regen ansing und der Künstler sich genöthigt sah, das Zeichen zu geben, daß der Borhang wieder sallen sollte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entzgegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Ginstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

# Siebentes Capitel.

Insofern ber Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er boch endlich scheiden mußte, sie in der guten Sesellschaft des schähdaren Sehülfen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzehaft, sich so bald, und wie es seiner Bescheidenheit bünken mochte, so gut, ja vollkommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: benn was er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung biefer halb traurigen Gefühle machten ihm bie Damen beim Abichiebe noch ein Gefchent mit einer Befte,

an der er fie beide lange Zeit hatte strücken sehen, mit einem stillen Reid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden konnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schonen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schweicheln, das herz werde dei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sehn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, bem fie wohlwollten und bem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Seschecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem fie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Berhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichteit, durch Beharren und Nachgiedigkeit führen sie eigentzlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte ber Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Bergnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Untershaltung in diesem Sinne und nach solchen Alsichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülsen eine andre Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Verhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bishberige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz dassenige billigte, womit man sich die Zeit siber ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon bem lebenbigen Semälbe, bas ihn bei seiner Ankunft empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Capelle und was sich barauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Sesinnungen barüber nicht zurückalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Bermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man sich gewisse besondre Räume widmet, weihet und ausschaft, um erst dabei ein Sesühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gefühl des Göttlichen stören, das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich

mag gern einen Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergetzen pflegt. Das Höchste, das Borzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man soll sich hüten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Sesinnungen schon im Sanzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit ersorschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Sartenknaben, welche der Architett vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Uniformen, mit gesehlichen Bewegungen und einem natürlichen ledhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Sehülse prüste sie nach seinex Weise, und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar balb die Semüthsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht, und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und geförbert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Anaben wegzogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und boch wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin-und

Wieberreben, in folder Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, verfette ber Gebulfe, aus ben Bortbeilen feines Sandwerts ein Gebeimnif machen. Doch tann ich Ihnen bie gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch viel mehr zu leiften bermag. Faffen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; balten Sie ibn recht fest: machen Sie fich ibn in allen feinen Theilen recht beutlich. und bann wird es Ihnen leicht febn, gefprachsweise an einer Maffe Rinber au erfahren, was fich babon icon in ihnen entwickelt hat. was noch anzuregen, zu überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungehörig febn, mogen noch fo febr ins Weite geben, wenn nur fobann Ihre Gegenfrage Beift und Sinn wieber hereinwarts gieht, wenn Sie fich nicht von Ihrem Standpuntte verruden laffen, fo muffen bie Rinber gulegt benten, begreifen, fich überzeugen, nur von bem, was und wie es ber Lehrende will. Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich bon ben Lernenben mit in bie Weite reigen lagt, wenn er fie nicht auf bem Buntte feftauhalten weiß, ben er eben jest behandelt. Dachen Sie nachftens einen Berfuch, und es wird an Ihrer groken Unterhaltung bienen.

Das ift artig, sagte Charlotte; die gute Babagogit ift also gerade bas Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellichaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht ware das hochste Gebot, gegen alle Zerstrenung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung ware für Lehre und Seben ber schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Sleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Sehülfe, und wollte weiter fortsahren, als ihn Charlotte aufrief, die Anaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich so eben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen zusammen zu handeln, sich unter ihres Sleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes straderes Betragen, und alle Anaben sind ja ohnehin geborne Soldaten; man sehe nur ihre Kamps- und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werben Sie mich bagegen nicht tabeln, verfeste Ottilie, daß ich meine Madogen nicht überein Neibe. Wenn ich fie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie burch ein buntes Gemisch zu ergegen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigfaltig gekleibet gehen; jede nach eigner Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradog, versetzte Charlotte; find wir doch faft niemals für uns.

O ja! versetzte der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isolirt, immer ist sie allein, und will allein seyn. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man barf, fagte Charlotte, bas Wahre nur wunderlich fagen,

so scheint zulest bas Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemertungen bas Beste hrausnehmen und boch als Frauen mit Frauen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um ben Männern nicht allzu große Borzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadenfreube nicht übel nehmen, die wir künftig um besto lebhafter empfinden müssen, wenn sich bie Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt unterfuchte ber verständige Mann nunmehr bie Art, wie Ottilie ihre kleinen Zoglinge behandelte, und bezeigte barüber seinen entschiedenen Beifall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinzlichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Runterkeit und Selbstaefühl zu leisten angereat sind.

Nebrigens fand er zu feiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und für die nnerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte zu horen.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versetzte jener, nur muffen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Bu Müttern, versette Ottilie, bas könnten bie Frauen noch hingeben laffen, ba fie sich, ohne Mütter zu febn, boch immer einzichten muffen, Wärterinnen zu werben; aber freilich zu Dienern würden sich unfre jungen Mönner viel zu gut halten, ba man jedem leicht ansehen kann; daß er sich zum Gebieten fähiger bunkt.

Dezwegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehülfe. Man schmeichelt fich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen benn das freiwillig zugestehen, was fie am Ende doch muffen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, bie uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, daß fie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Berfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Madchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenslicken; wenn ältere Geschwister alsbann für die jüngeren sorgen, und das Haus sich in sich selbst bedient und aushilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein foldes Mädchen finbet bei ihrem Gatten, was fie bei ihren Eltern verließ.

Aber in ben gebilbeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschafts liche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir andern sollen daher unfre Zöglinge nach außen bilben; es ist nothwendig, es ist unerlählich und möchte recht gut sehn, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Ainder für einen weiteren Areis zu bilben gedenkt, treibt man sie Leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Ratur sordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei manchem, womit wir unfere Schülerinnen in der Penfion ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es fünftig sehn werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Bergessenheit überantwortet, sobalb ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter befindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülsin gelingen möge, an meinen Zögelingen dassenige rein auszubilden, was sie bedürsen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinn ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottilie biefe Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leibenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was fah fie nicht alles für Prüfungen vor fich schweben, wenn fie nur aufs Rächste, aufs Rächstünftige hinblickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: denn bei aller seiner Bescheinheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entfernte Weise anzubeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Borfälle aufgeregt worden, bei biesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Borsteherin ber Penfion war bereits in Jahren, fie hatte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach

einer Berion umgesehen, Die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate und aulekt bem Gehülfen, bem fie au vertrauen höchlich Urfache hatte. ben Antrag gethan: er folle mit ihr die Lehranstalt fortführen, barin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Befiger eintreten. Die Sauptfache ichien hiebei, baf er eine einstimmenbe Sattin finden muffe. Er hatte im Stillen Ottilien bor Augen und im Bergen: allein es regten fich mancherlei Ameifel, bie wieber burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane batte bie Benfion verlaffen: Ottilie tonnte freier aurudfebren: von bem Berbaltniffe zu Chuard hatte zwar etwas verlautet: allein man nahm die Sache, wie abnliche Borfalle mehr, gleichgultig auf, und felbft biefes Greignig tonnte gu Ottiliens Rudtehr beitragen. Doch mare man ju teinem Entichluß getommen, tein Schritt ware gefcheben, batte nicht ein unvermutheter Befuch auch bier eine besondere Anregung gegeben. Wie benn bie Ericeinung bon bebeutenben Menichen in irgend einem Areise niemals ohne Rolgen bleiben kann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall tamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil sast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Berhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letzen Aufenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Siedestand aber und abermals darauf: Ottilie müsse entsernt werden. Sie suche Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und dei Gelegenheit der Pension war auch von der Neigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entschlos sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt ben Gehülfen kennen, man beobachtet bie Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch dasjenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt ge-

blieben war. Und wie sie in bem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sehn. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweitenmal und mehr als das erstemal im Wege. Wer weiß was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestistet hätte; jeht war es ihr genug, sie durch eine Berheirathung den Shefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte baher ben Gehülfen auf eine leise, doch wirksame Art Müglich an, daß er sich zu einer kleinen Excursion auf das Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von benen er der Dame kein Geheimnis gemacht, sich ungesäumt nähern solle.

Mit volltommner Bestimmung ber Borfteberin trat er baber feine Reise an, und begte in seinem Gemuth bie beften Soffnungen. Er weiß. Ottilie ift ihm nicht ungunftig und wenn zwischen ihnen einiges Difberhaltnig bes Stanbes mar, fo glich fich biefes gar leicht burch bie Dentart ber Zeit aus. Auch hatte bie Baroneffe ibn mohl fühlen laffen, bak Ottilie immer ein armes Madchen bleibe. Mit einem reichen Saufe verwandt zu febn, bieß es, tann niemanben belfen: benn man wurde fich, felbft bei bem grökten Bermogen, ein Bemiffen baraus machen, benienigen eine anfehnliche Summe au entrieben, bie bem naberen Grabe nach ein bollfommneres Recht auf ein Befigthum au haben icheinen. Und gewiß bleibt es munderbar, bag ber Menich bas große Borrecht, nach feinem Tobe noch über feine Sabe ju bisponiren, febr felten ju Bunften feiner Lieblinge gebraucht, und, wie es icheint, aus Achtung für bas Sertom= men, nur biejenigen begunftigt, bie nach ihm fein Bermogen befigen würben, wenn er auch felbft feinen Willen hatte.

Sein Gefühl sehte ihn auf ber Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Bertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Schen zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem fie

im Beisehn Ottiliens, zu ihm sagte: Run, Sie haben alles, was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie denn Ottilien? Sie dürfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einficht und ruhigem Ausdruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätigte, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Nuhen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücksehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich anzueignen, was die Welt nur flückweise und eher zur Berwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliesere. Er wolle darüber nicht weitläusig sehn: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenben Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

Ottilie tonnte bas nicht laugnen; aber fie konnte nicht gestehen, was fie bei biesen Worten empfand, weil fie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in ber Welt nichts mehr unzusammenbängend, wenn sie an ben geliebten Mann bachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen konne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit kluger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rücklehr nach der Bension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur seh ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helserin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sehn, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm biefe Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hosste, Sduard sollte sich erst als glücklicher Bater wieder sinden und einfinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf

eine ober die andere Beife gesorgt werden.

Nach einem bebeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmenbe nachzubenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, ber einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehülfe blätterte in einigen Büchern und kam

enblich an den Folioband, der noch von Aucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Borfall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch finden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über bas Herz bringen kann, die garstigen Assen so sorgfältig abzubilben. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize solgt, bekannte Wenschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört burchaus eine gewiffe Berschrobenheit bazu, um fich gern mit Carricaturen und Zerrbilbern abzugeben. Unserm guten Gehülfen banke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käsern niemals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon ber Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Stande, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grasshalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhältniß, sie sind unser ächten Compatrioten. Die Bögel, die auf unsern Iweigen hin und wieder hüpsen, die in unsern Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns, von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Sewohnheit abgestumpst wird. Es gehört schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Berlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneibet, ber solche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Berbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Sesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu Hause sind." "Nur der Naturforscher ist verehrungswerth, ber uns das Frembeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Clemente zu schilbern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humbolbten erzählen hören."

"Ein Natnralien-Cabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiebenen Thier- und Pfianzengöpen balsamirt umberstehen. Giner Priester-Caste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbunkel abzugeben; aber in den all-gemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einsließen, um so weniger, als etwas Räheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Sebicht erwecken kann, leistet mehr als einer, ber uns ganze Reihen untergeordneter Raturbilbungen ber Gestalt und dem Namen nach überliefert: denn das ganze Resultat dabon ist, was wir ohnebieß wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Sleichniß der Sottheit an sich träat."

"Dem Einzelnen bleibe bie Freiheit, sich mit bem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nüglich beucht; aber bas eigentliche Studium ber Menscheit ist ber Mensch."

# Achtes Capitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Rächstergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich sehn will, wieder hervorzurussen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Vorsahren vieles schuldig sind, psiegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen warb unser Gehülfe aufgesorbert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rücksehr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzt sie, glanden wir aus uns selbst zu handeln, unfre Thätigkeit, unfre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszussühren genöthigt sind.

Gewiß, sagte ber Sehülfe; und wer widersieht dem Strome seiner Amgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Sesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Amwendung, so kann man versichert sehn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Sigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Senuß zu beseitigen; so wird jener sodann sich auszudehnen suchen, mittheilen, berbreiten und das Berschlossene erdstnern.

Sanze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Bater und Sohn, den Sie schilbern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Gbelhof noch in einen Sumpf baute, und die geringsten Schlösser nur durch eine Augdrücke zugänglich waren, davon können wir uns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt, die Städte bilben nur große Fleden und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine Friede seh befestigt und das goldene Zeitalter vor der Thüre. Riemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schöpfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurücktehren könne?

Warum nicht? versette der Gehülse; jeder Zustand hat seine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der lettere sett Neberfluß voraus und führt zur Berschwendung. Lassen Sie uns dei Ihrem Beispiel bleiben, das auffallend genug ist. Sobalb ber Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nuzen genöthigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher sehen. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Rügliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Dielbesigende meint zulezt auch das alles nuzen zu müssen. Glauben Sie mir: es ist moglich, das Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehülsen deshalb die etwas umfreundliche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieden schönen Park ergeben könne. Sie versetzte deshalb ganz freundlich: Wir sind beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückdenkt, sich erinnert, worüber man von alteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sehn. Sollte man denn aber einem solchen Naturgang nichts entgegensehen, sollte man Bater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Nebereinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einen Knaden geweissat; müßte denn der gerade mit seinem Bater im Widerspruch stehen? zerstören, was seine Eltern erdaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne fortsährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbanen, pflanzen, und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willtür. Sine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstitukeln. Sin junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Ast mehr anzusügen ist.

Es freute den Gehülfen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs neue damit befestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Audreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er musse die herannahende Epoche von Charlottens Niederkunft erst borbeigehen laffen, bebor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheis bung hoffen könne. Er fügte sich beßhalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Borsteherin zurud.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Haußewesen, indem sie taum daran benken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das dienstliche zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Richts konnte sie vor völliger Berworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war glüdlich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sammtlich, es seh der ganze leibhaste Bater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünsichte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Berheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sehn; er sollte den Ramen nicht bestimmen, bei dem man ihn künstig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünsichend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verdarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus, und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Taufe sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grade, sollte durch seinen Segen das Bergangene mit dem Jukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen führen als den Namen des Baters und des Kreundes.

Es beburfte ber entschiedenen Zudringlichteit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Beffers oder Anderswiffen, das Schwanken, Meinen, Umsund Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei folchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue ents stehen und, indem man alle Berhältnisse fconen will, immer ber Kall eintritt, einige zu verleten.

Alle Melbungsschreiben und Sevatterbriefe übernahm Mittler; fie sollten gleich ausgefertigt sehn: benn ihm war selbst höchlich baran gelegen, ein Slück, das er für die Familie so bebeutend hielt, auch ber übrigen mitunter mißwollenden und mißrebenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leibenschafts lichen Borfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Neberzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier bes Taufactes sollte würdig, aber beschränkt und kurz seyn. Mau kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchenbiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Reigung auf dasselbe heruntersah, erschraft sie nicht wenig an seinen offenen Augen: benn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hätte zeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bilbung besselben eine so aufsallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Haubtmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, bie Taufhandlung mit mehrerem als ber gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Acts, mit Behagelichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versehen, in einer muntern Rede seine Pathenpslichten und Hossnungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß ber gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Nebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Berhältniß eines jeden Anwesenden zum Linde mit Rachdruck gesschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Brobe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesem Worten: Und Sie, mein würdiger Altbater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, laß beinen Diener in Frieden fahren; benn meine Augen haben den Heiland dieses Fauses gesehen.

Nun war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er besmerkte balb, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, fich zwar erst gegen daffelbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurückjank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beihülfe, für todt anstrechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu benken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensätze zusammenzufassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Einz geschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Rührten fie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf die Betrachtung ber Berganglichkeit, bes Scheibens, bes Berlierens; fo maren ihr bagegen munberfame nächtliche Erscheinungen zum Troft gegeben, die ihr bas Dasenn bes Beliebten verficherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich Abends zur Rube gelegt, und im fußen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn fie in einen gang hellen, boch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In biefem fab fie Chuarden gang beutlich und zwar nicht gelleibet, wie fie ihn fonft gesehen, sonbern im friegerischen Anzug, jedesmal in einer anbern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Bhantaftifches an fich hatte: ftebend, gebend, liegend, reitend. Die Geftalt, bis aufs Kleinfte ausgemalt, bewegte fich willig bor ihr, ohne baß fie bas minbefte bagu that, ohne baß fie wollte ober bie Gin= bilbungetraft anstrengte. Ranchmal fab fie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, bas bunfler war als ber helle Grund; aber fie unterschied taum Schattenbilber, Die ihr zuweilen als Menichen, als Pferbe, als Baume und Gebirae vortommen tonnten. Gewöhnlich ichlief fie über ber Ericheinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen nacht Morgens wieber erwachte, fo war fie

erquickt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt: Chuard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

## Meuntes Capitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freubiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Sarten die Frucht ihres Borsehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Slashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Ratur entgegen, und alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Rühe wie bisher, sondern ward zum beitern Senusse.

An bem Gartner aber hatte fie zu trösten über manche burch Lucianens Wilbheit entstandene Lücke unter den Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwert, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gartner sich durch andere Liebhabereien und Reigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Sang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Vollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigensinnigen Menschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille Consequenz, in jeder Jahrzzeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diese Eigenschaften besaß der gute Mann in einem hohen Grade, beswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, was die Baum- und Rüchensärtnerei betraf, auch die Ersordernisse eines ältern Ziergartens vollkommen zu leisten verstand — wie denn überhaupt einem vor dem andern dieses oder jenes gelingt — ob er schon in Behandlung der Orangerie, der Blumenzwiedeln, der Relken- und Aurikelnschöde die Ratur selbst hätte herausfordern können, so waren ihm doch die neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd

geblieben, und er hatte vor dem unendlichen Felde der Botanik, das sich nach der Zeit aufthat, und den darin herumsummenden fremden Namen eine Art von Scheu, die ihn verdrießlich machte. Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um so mehr für unnühen Auswand und Verschwendung, als er gar manche kostdore Pflanze ausgehen sah, und mit den Handelssgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in teinem sonderlichen Verhältnisse stand.

Er hatte sich barüber, nach mancherlet Bersuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Sbuards eigentlich gegründet war, bessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und 3weige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Serade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworden! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Sesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja, durchtreuzte sich aufs innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder daß Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft erariss.

Daß alles, was Ebuarben befonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am stärkten an sich zog, läßt sich benken; ja, warum sollte sie nicht hossen, daß er selbst nun balb wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Weise war sie veranlast für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pflegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liebsten selbst herans, trug das schlasende undewußte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen sollten, zwischen jungen Sträuchern und Pflanzen, die mit ihm in die Sobe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen.

Wenn sie um sich her sah, so verbarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren seh: benn sast alles, wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu diesem allem, daß es vor den Augen des Baters, der Mutter auswüchse und eine erneute frohe Berbindung bestätigte.

Ottilie fühlte bieß alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Haren Himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entsichten war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß ber Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwickelt, Aftern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesäet und sollten nun, überallhin verpflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

### Ans Offiliens Tagebuche.

"Einen guten Gebanken, ben wir gelesen, etwas Auffallendes, bas wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige, geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zulest einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste unmittelsbarste Sedenshauch unwiederbringlich sür uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Bersaumis wieder gut zu machen."

"So wieberholt fich benn abermals bas Jahresmährchen von vorn. Wir find nun wieber, Gott seh Dant! an seinem artigsten Capitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften ober Bignetten bazu. Es macht uns immer einen angenehmen Einbruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder ausschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giedt? Raum entsaltet die Natur ihre freundlichen Schätze, so sind die Kinder dehinterher, um ein Sewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Sabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so turz, manchmal so lang ift, warum es so turz scheint und so lang in der Erinnerung? Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Bergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Steichen zurücklasse."

"Man läßt fich ben Winter auch gefallen. Man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie beden auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig, dis das volle Laub hervortritt, dis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt."

"Alles Bolltommene in seiner Art muß über seine Art hinaußgehen, es muß etwas anderes unvergleichbares werden. In manchen Tonen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen beiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rahe bes Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schublabenstidt. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Sutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Behntes Gapitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet fich munter und wohl. Sie freut fich an dem tuchtigen Anaben, deffen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Semath ständlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besit; ihre alte Phâtigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empsindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gestihl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den Neinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plate leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hoffnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach biesem ober jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschen; wer aber für eine Tochter ober einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Areis umher. So ging es auch in biesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieden, daß jene Aussicht auf

eine portheilhafte Beirath wieber verschwunden fen.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande giebt
es wohl Schiffbruch; sich davon auf das schnellste zu erholen und
herzustellen, ist schon und preiswärdig. Ist doch das Leben nur
auf Sewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird davin gestört! Wie oft schlägt man einen Weg
ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem
scharf ins Auge gesasten Ziel abgelentt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdruß ein Rad
und gelangt durch biesen unangenehmen Zusall zu den erfrenlichsten Bekanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Sinsluß haben. Das Schicksal gewährt uns unfre Wünsche, aber auf
keine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gedäube auf der Höhe gelangte, wo sie vollsommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schoner, als man sich's hatte denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Beit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pstanzungen, die bestimmt waren,

einige Lücken auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Saus felbft mar nabezu bewohnbar: bie Ausficht, beionbers aus ben obern Zimmern, bochft mannigfaltig. Je langer man fich umfah, befto mehr Schones entbedte man. Was mußten nicht hier die berfchiebenen Tagegeiten, mas Mond und Sonne für Wirtungen hervorbringen! Bier zu verweilen, war bochft munichenswerth, und wie ichnell ward bie Luft au bauen und au ichaffen in Charlotten wieder erwedt, ba fie alle grobe Arbeit gethan fand. Gin Tifdler, ein Tabegier, ein Maler, ber mit Batronen und leichter Bergolbung fich ju belfen wußte, nur biefer bedurfte man, und in turger Reit mar bas Gebaube im Stanbe. Reller und Ruche murben ichnell eingerichtet: benn in ber Entfernung vom Schloffe mufte man alle Bedürfniffe um fich versammeln. So wohnten die Frauensimmer mit bem Rinbe nun oben, und von biefem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelbunkt, eröffneten fich ihnen unerwartete Spazieraange. Sie genoffen vergnüglich in einer hoberen Region ber freien frifden Suft bei bem iconften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platamen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wasserstrit; allein ohne das Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich Theil zu nehmen.

In bieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getrossen hatte, und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, dald mit Gärtnern und Jägern, östers mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an allem Theil, was bem leben zur Zierbe gereichen und es bebeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Franenzimmer exft vollkommen ihre Umgebung. Sein gendtes Auge empfing jeden Essetz ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem, was die Ratur geliefert, kaum zu unterscheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß burch seine Bemerkungen ber Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum voraus erkannte er, was die neuen heraustrebenden Pflanzungen versprachen. Keine Stelle blieb ihm undemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. hier deutete er auf eine Quelke, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwänsichen Ruheplatz geben konnte, indessen man nur werige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenwassen ausgethürmt zu erblicken. Er wünsichte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern sür solgende Jahre sich das Bergnügen des Schassens und Sinrichtens vorzubehalten.

Nebrigens war er außer den geselligen Stunden keineswegs lästig: benn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunkten Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschaftt. Ein großes Porteseuille, das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreifen, User und Häuse, Seen und Flüsse, Städte, Castelle und manches andre Local, das in der Geschichte einen Ramen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jebe von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse; Charlotte das allgemeinere, gexade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wovon Sbuard viel zu erzählen pflegte, wo er gern verweilt, wohin er dfters zurünkgekehrt: benn jeder Menko hat in ber Rähe und in der Ferne gewiffe briliche Ginzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Gindrucks, gewiffer Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte daher ben Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung ausschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er benn mehr als Eine schone Segend vorzuzeigen, und was ihm bort widerfahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eignes accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er fich denn jetzt gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurücksehre, ließ er fich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sehn, und sinde zulest nichts bequemer, als daß andre für mich dauen, pstanzen und sich hänslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzügelich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, hoher zu nutzen oder gar zu vergeuden.

Sewiß, wir machen viel zu viel borarbeitenden Aufwand aufs Leben. Auftatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Justand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jeht meine Gebäude, meinen Park, metne Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen: fremde Gäste, Reugierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt fehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschen, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willstur thun, so wirten Berhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch feine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht jeder in

diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellichaft, beren Berhaltniffe ihm fonft befannt find, ausspricht. Charlotten mar eine folde aufällige Berlekung auch burch Wohlmollenbe und Gutmeinende nichts Reues; und die Welt lag ohnehin fo beutlich bor ihren Augen, bag fie feinen befonbern Schmerz embfanb. wenn gleich jemand fie unbedachtsam und unborfichtig nothigte, ibren Blid ba ober bortbin auf eine unerfreuliche Stelle au richten. Ottilie hingegen, die in halbbewufter Jugend mehr ahnete als fab, und ihren Blid wegwenben burfte, ja mnfte bon bem, mas fie nicht seben mochte und sollte. Ottilie ward burch biese traulichen Reben in ben foredlichften Auftand verfett: benn es gerrif mit Bewalt por ihr ber anmuthige Schleier, und es fchien ihr, als wenn alles, mas bisber für Saus und Sof, für Garten, Bart und bie gange Umgebung gefcheben war, gang eigentlich umfonft fen, weil ber, bem es alles gehörte, es nicht genöffe, weil auch ber, wie ber gegenwärtige Gaft, jum Berumichweifen in ber Welt, und amar au bem gefährlichften, burch bie Liebften und Rachften gebrangt worden. Sie hatte fich an boren und Schweigen gewöhnt, aber fie fag biegmal in ber peinlichften Lage, bie burch bes Fremben weiteres Gefprach eher vermehrt als verminbert wurde, bas er mit beiterer Gigenheit und Bedachtlichkeit fortfette.

Run glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege zu fenn, ba ich mich immerfort als einen Reisenben betrachte, ber vielem ents fagt, um vieles ju genießen. 3ch bin an ben Wechsel gewöhnt, ja, er wird mir Beburfnig, wie man in ber Oper immer wieber auf eine neue Decoration martet, gerabe weil icon fo viele ba gewesen. Was ich mir bon bem besten und bem schlechtesten Wirthsbause ber fprechen barf, ift mir befannt: es mag fo gut ober folimm fenn als es will, nirgenbs find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf Gins binaus, gang bon einer nothwendigen Gewohnheit, ober gang bon ber willfürlichften Bufalligfeit abzuhangen. ftens habe ich jest nicht ben Berbruk, bak etwas verlegt ober berloren ift, daß mir ein tägliches Wohnzimmer unbrauchbar wirb, weil ich es muß repariren laffen, bag man mir eine liebe Taffe zerbricht und es mir eine ganze Zeit aus teiner andern schmecken will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir bas Saus über bem Ropf zu brennen anfängt, fo packen meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren ju hofraum und Stadt hinaus. Und

bei allen biefen Bortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Enbe bes Jahres nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Haufe gekoftet hatte.

Bei biefer Schilberung sah Ottilie nur Sbuarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerbe, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Sefahr und Noth zu Felde liege, und bei so viel Unbestand nud Wagniß sich gewöhne, heimathloß und freundsloß zu sehn, alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu konnen. Glücklicherweise trennte sich die Sesellschaft für einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Sewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schwerz ergrissen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun psiegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, geweinigt zu werden.

Der Zustand Sbuards tam ihr so kummerlich, so jammerlich vor, daß fie fich entschloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Ort zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Inbessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Achnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Exeignisse, welche durch natürliche und künstliche Berhältnisse, durch den Conslict des Gesehlichen und des Ungebändigten, des Berstandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Bord that es leib, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man mußte ganz in Sesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall tommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Segenwärtigen zussammentressen. Mir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Bord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und

bebeutenden Anekboten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gebächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Borsatze gelang es den Fremden nicht, die Freunde dießmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu ersveuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, surchtbare Seschichten die Ausmertsamkeit erregt und die Theilnahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verstwendt war.

### Die wunderlichen Nachbarskinder.

#### Robelle.

Zwei Rachbarstinder von bebeutenden Häusern, Knabe und Möchen, in verhältnismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander auswachsen und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künstigen Verbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mistlingen schien, indem sich zwischen den beiden tresslichen Naturen ein sonderbarer Widerwisse hervorthat. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Borsähen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Sespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer ausbauend, sür sich allein, immer wechselsweise zerstdrend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer kämpsend um Einen Zweck; gutartig durchaus und Liebenswürdig, und nur hafsend, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Krieg zu spielen, sich in Barteien zu sondern, einander Schlackten zu liesern psiegen, so stellte sich das trozige muthige Mädchen einst an die Spize des einen Heers, und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr des gehalten und seine Segnerin doch noch zulezt entwassnet

und gefangen genommen hatte. Aber auch ba noch wehrte fie fich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten, und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seibenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Bersuche ihn zu beschäbigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden seinblichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hoffnungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen nemen Berhaltnissen balb herbor. Jebe Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Solbatenstande. Ueberall, wo er sich fand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlsehn, zum Behagen anberer zu wirken, und er war in sich, ohne beutliches Bewußtsehn, recht glücklich, den einzigen Widersjacher verloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädchen bagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bilbung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszustden pflegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemanden gefunden.

Ein junger Mann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Wibers sacher, von Stand, Bermögen und Bebeutung, beliebt in der Gesellsschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Neigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesehte Ausmerksamkeit, ohne daß er zudringlich gewesen wäre, sein treuer Beistand bei verschiedenen nungenehmen Jufällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war: das alles nahm sie für ihn ein, wozh die Gewohnsheit, die äußern nun von der Welt als bekannt angenommenen Berzhältnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dasür hielt, und weder sie noch irgend jemand dachte daran, daß noch eine Brüfung nöthig seh, als

fie ben Ring mit bemjenigen wechselte, ber so lange Zeit für ihren Brautigam galt.

Der ruhige Sang, ben bie ganze Sache genommen hatte, war auch burch bas Berlobniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich des Zu-sammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Krübling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Indeffen batte ber Entfernte fich jum ichonften ausgebilbet, eine perbiente Stufe feiner Lebensbestimmung erfliegen, und fam mit Urlaub die Seinigen zu befuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch fonberbare Beife ftand er feiner iconen Rachbarin abermals entgegen. Sie batte in ber letten Reit nur freundliche, brautliche Kamilienempfindungen bei fich genährt, fie war mit allem, was fie umgab, in Nebereinstimmung: fie glaubte gludlich zu febn und mar es auch auf gewiffe Weife. Aber nun ftanb ihr gum erstenmal feit langer Reit wieber etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie war bes Saffes unfabig geworben; ja, ber finbifche Saf, ber eigentlich nur ein bunfles Anertennen bes inneren Werthes gemeien. außerte fich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten. aefälligem Gingesteben, halb willigem halb unwilligem und boch nothwendigem Annahen, und bas alles war wechselseitig. Gine lange Entfernung gab zu langeren Unterhaltungen Anlag. Selbft jene findifche Unbernunft biente ben Aufgeflarteren au icherabafter Erinnerung, und es mar, als wenn man fich jenen nedischen Sak wenigftens burch eine freundicaftliche aufmertfame Behandlung berauten muffe, als wenn jenes gewaltsame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben burfe.

Bon seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Berhältnisse, sein Streben, sein Chrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichseit der schonen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichseit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den besten Berhältnissen stand.

Bei ihr hingegen fah es ganz anbers aus. Sie schien fich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Rachbar war die erste Leibenschaft gewesen, und dieser heftige Rampf war voch nur, unter der Form des Wiberstrebens, eine heftige gleichsam angeborene Reigung. Auch kam es ihr in ber Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwassnete; sie dilbete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und alles, was sie zu seinem Schaden und Berdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Wittel vor, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünsichte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf, in den sie versulnschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf, in den sie versulnscht, sie versluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, dnrch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hatte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen konnen, so würde er sie nicht gesicholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachdar nicht außhalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Hir solche Verhältnisse ist den Weidern ein besonderer Tact angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegenheit ihn außzubilden.

Jemehr die schone Braut solche Gefinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Berhältnisse, was Phicht anzurathen und zu gedieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderruslich zu sordern schien, desto mehr begünstigte das schone herz seine Einseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Busage unauflöslich gedunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geheimnis von seinen Gesinnungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen sie bewies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schienes, als ob ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tücken und Gewaltsamkeiten wieder erwachte, und sich nun auf einer höheren Lebensstuse mit Unwillen rüstete, bebeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so heftig Geliebten für seine Untheilnahme zu strasen und sich, indem sie ihn nicht besigen sollte, wenigstens mit seiner Einbildungstraft, seiner Rene auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr tobtes Bild nicht loswerden, er sollte nicht aufhören sich Borwürfe zu machen, daß er ihre Gesinnungen nicht erkannt, nicht erforsch, nicht geschätt habe.

Dieser feltsame Wahnfinn begleitete fie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob fie den Menschen gleich wunderlich vorlam, so war niemand aufmerksam oder klug genng

bie innere mahre Urfache zu entbeden.

Indessen hatten sich Freunde, Verwandte, Bekannte in Anordnungen von mancherlei Festen erschöft; kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden ware. Raum war ein schöner Plat der Sandschaft, den man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Antömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun, und lud das junge Paar mit einem engeren Familientreise zu einer Wasserlisthett. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmücktes Schiss, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bequemlichteit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Dufit babin: Die Befellichaft hatte fich bei beiger Tageszeit in ben untern Raumen berfammelt, um fich an Beiftes- und Glücksivielen zu ergeben. junge Wirth, ber niemals unthätig bleiben konnte, hatte fich ans Steuer gefett, ben alten Schiffsmeifter abzulojen, ber an feiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte ber Wachenbe alle feine Borficht, ba er fich einer Stelle nabte, wo zwei Inseln bas Alufe bette verengten und, indem fie ihre flachen Riesufer balb an ber einen balb an ber andern Seite hereinstreckten, ein gefährliches Fahrwaffer zubereiteten. Faft war ber forgfame und icarfblidenbe Steurer in Berfuchung, ben Meifter ju weden, aber er getraute fich's ju und fuhr gegen bie Enge. In bem Augenblid erfchien auf bem Berbed feine fcubne Reinbin mit einem Blumentrang in ben Saaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf ben Steuernben. Rimm bief jum Anbenten! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er ben Rrang auffing, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerksamkeit. Ich köre bich nicht weiter, rief sie; bu siehst mich nicht wieber! Sie sprach's und eilte nach dem Bordertheil des Schiss, von da sie ins Wasser sprang. Einige Stimmen riefen: rettet! rettet! sie ertrinkt. Er war in der entsets lichsten Berlegenheit. Neber dem Lärm erwacht der alte Schisse meister, will das Ruder ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit, die Herrschaft zu wechseln: das Schissssschund im eben dem Augenblick, die lästigsten Aleidungsstücke wegwersend, stürzte er sich ins Wasser, und schwamm der schonen Feindin nach.

Das Baffer ift ein freundliches Element für ben, ber bamit befannt ift und es au behandeln weift. Es trug ibn. und ber geididte Schwimmer beberrichte es. Balb hatte er bie bor ihm fort: geriffene Schone erreicht: er fafte fie, mufte fie au beben und au tragen: beibe murben bom Strom gewaltfam fortgeriffen, bis fie bie Infeln, bie Werber weit hinter fich hatten, und ber Muß wieber breit und gemächlich zu fließen anfing. Nun erft ermannte, nun erholte er fich aus ber erften zubringenben Roth, in ber er obne Befinnung nur mechanisch gehandelt: er blickte mit emborftrebenbem Saupt umber und ruberte nach Bermogen einer flachen buidichten Stelle au, bie fich angenehm und gelegen in ben Aluk verlief. Dort brachte er feine icone Bente aufs Trodne; aber tein Lebensbauch war in ibr au fburen. Er mar in Berameiflung, ale ihm ein betretener Bfab, ber burche Gebuich lief, in bie Augen leuchtete. Er belub fich aufs neue mit ber theuren Laft, er erblickte balb eine einfame Wohnung und erreichte fie. Dort fant er aute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglud, bie Roth fprach fich gefdwind aus. Bas er nach einiger Befinnung forberte, warb geleiftet. Gin lichtes Reuer brannte: wollne Deden wurden über ein Sager gebreitet: Belge. Relle und mas Erwärmendes vorräthig war, ichnell herbeis getragen. Sier übermand bie Begierbe zu retten jebe andere Betrachtung. Nichts warb verfäumt, ben schönen balbstarren nachten Rorper wieber ins Leben au rufen. Es gelang. Sie folug bie Augen auf, fie erblidte ben Freund, umfchlang feinen Sals mit ibren bimmlifchen Armen. So blieb fie lange; ein Thranenftrom fturate aus ihren Augen und vollendete ihre Genefung. Willft bu mich verlaffen, rief fie aus, ba ich bich so wieberfinde? Niemals, rief er, niemals! und wufite nicht, was er fagte noch was er that.

Rur fcone bich, rief er hinzu, schone bich! bente an bich um beinetund meinetwillen.

Sie bachte nun an sich und bemerkte jest erst ben Zustand, in bem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, bamit er für sich sorgen möge: benn noch war, was ihn umgab, naß und triefenb.

Die jungen Cheleute berebeten sich: er bot bem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Baar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kuzer Zeit waren die beiben Abenteurer nicht nur angezogen, sondern gepußt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augendlicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Lanz aufzusordern.

Sich vom Wasser zur Erbe, vom Tobe zum Leben, aus dem Familientreise in eine Wildniß, aus der Berzweislung zum Entzüden, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblick — der Kopf ware nicht hinreichend, bas zu sassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. hiebei muß das herz das Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Sanz verloren eins ins andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und sast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir nus verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Gals hing.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte des gestrandeten Schisss vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem User. Das Fahrzeug kam glücklich einhergeschwommen; es war mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewisse fort, in Hossung, die Berlornen wieder zu sinden. Als daher der Landmann mit Aufen und Winken die Schissenden ausmerksam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhaster Landungsplatz sich zeigte, und mit Winken und Aufen nicht aushörte, wandte sich das Schissnach dem User, und welch ein Schauspiel ward es, da sie landeten!

Die Eltern der beiben Berlobten brängten sich zuerst ans User; ben liebenden Bräutigam hatte sast die Besinnung verlassen. Kaum hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet sehen, so traten diese in ihrer sonderbaren Berkleidung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als dis sie ganz herangetreten waren. Wen seh' ich? riesen die Wätter; was seh' ich? riesen die Bäter. Die Geretteten warsen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riesen sie aus, ein Paar. Berzeiht! ries das Mädchen. Gebt uns euren Segen! riesen beide, da alle Welt saunend verstummte. Euern Segen! ertonte es zum drittenmal, und wer hatte den versagen konnen?

## Bilftes Gapitel.

Der Erzählenbe machte eine Pause, ober hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt seh; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: benn die Seschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zusgetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Sinzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmück, wie es dergleichen Seschichten zu gehen psiegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist- und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zulet meist alles und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Berwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empfehlen suchen.

3ch muß gestehen, versetzte ber Begleiter, baß mich hier noch etwas anderes festhält, ohne beffen Aufklärung und nähere Renntniß ich bieses Saus nicht gern verlaffen möchte. Sie waren gestern, Mplorb, als wir mit ber tragbaren bunklen Rammer burch ben Bark moen, viel zu beschäftigt, fich einen wahrhaft malerifchen Stanbonuft ausaumablen, als daß Sie hatten bemerten follen, was nebenber porging. Sie lentten vom Sauptwege ab, um zu einem wenig befuchten Blate am Gee gu gelangen, ber Ihnen ein reigenbes Gegenüber anbot. Ottilie, die uns begleitete, fant an au folgen. und bat, fich auf bem Rahne borthin begeben ju burfen. 3ch feste mich mit ihr ein und batte meine Freude an der Gewandtheit ber ichonen Schifferin. 3ch verficherte ihr, bag ich feit ber Gameig, wo and bie reizenbften Mabchen bie Stelle bes Sahrmanns vertreten, nicht io angenehm fen über bie Wellen gefcautelt worben, tonnte mich aber nicht enthalten fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, ienen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von angftlicher Berlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, verfette fie freundlich, fo tann ich Ihnen barüber mobl einige Austunft geben, obgleich felbft für mich babei ein Bebeimnik obwaltet. 3ch habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne bağ mich ein gang eigner Schauer überfallen batte, ben ich fonft nirgenbe empfinde und ben ich mir nicht zu ertlaren weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer folden Empfindung auszuseten, um jo mehr, als fich gleich barauf ein Ropfweh an ber linken Seite einstellt, woran ich fonft auch manchmal leibe. Wir lanbeten, Ottilie unterhielt fich mit Ihnen, und ich unterfuchte indeg bie Stelle, Die fie mir aus ber Berne beutlich angegeben hatte. Aber wie groß max meine Bermunberung, als ich eine febr beutliche Sour von Steintoblen entbedte, bie mich überzeugt, man würde bei einigem Rachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finben.

Berzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Ausmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiben, ohne das schone Kind auch die Pendelschwingungen

verfuchen ju laffen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zulest dei seiner Meinung, bei seinen Wilnschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Ber-

suche nicht jebermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja viels mehr nur besto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen sehen.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markafiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kästichen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Wetalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Mhlord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücklehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich, was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm ben Faben in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangener, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augendlicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiedersholung und Bermannigsaltigung der Bersuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Berlangen zu sinden, bis sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Curart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede seh, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer

Umgebung etwas zuzulaffen, wovor fie immerfort eine ftarte Appres henfion gefühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entfernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch aurückelassen, das man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benute nunmehr die schonen Tage, um in der Nachdarsschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum fertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umber, einige wahrhaft theilnehmend, andre bloß der Gewohnheit wegen, disher sleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause beledte sie der Andlick des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, höchst erfreulich dem Andlick, an Größe, Edenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Berwunderung setze, war jene doppelte Aehnlichkeit, die sich immer mehr entwicklte. Den Gestätzzigen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheide.

Durch biese sonberbare Berwandtschaft und vielleicht noch mehr burch das schine Sesühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zärtlicher Neigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Seschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entfernte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Nanny hatte sich seit einiger Zeit, eifersüchtig auf den Knaben, dem ihre herrin alle Neigung zuzuwenden schien, trozig von ihr entfernt und war zu ihren Eltern zurückgelehrt. Ottilie suhr sort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchstäschen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Benserosa.

#### Bwölftes Capitel.

Der hauptzwed bes Felbzugs war erreicht, und Sbuarb, mit Ehrenzeichen geschmudt, ruhmlich entlaffen. Er begab fich fogleich

wieber auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß fie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Ansordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersesten.

Ebuard, burch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dassenige auszuführen, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendsreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Bortheil, daß ihnen Irrungen und Mitverständnisse von welcher Art sie auch sehen, niemals von Grund aus schaden, und die alten Berhältnisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Zum frohen Empfang ertundigte fich Ebuard nach bem Zustande bes Freundes, und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke seh. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

3ch tann und barf nicht hinterhaltig fenn, fuhr Chuard fort. ich muß bir meine Gefinnungen und Borfate fogleich entbeden. Du tennft meine Beibenschaft für Ottilien und haft langft begriffen, baf fie es ift, bie mich in biefen Relbaug gefturat hat. Ich laugne nicht, bag ich gewünscht hatte, ein Leben los zu werben, bas mir ohne fie nichts weiter nüte mar: allein augleich muß ich bir gesteben, bak ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verameifeln. Das Blud mit ihr war fo fcon, fo wünfchenswerth, bag es mir unmöglich blieb, vollig Bergicht barauf zu thun. Co manche tröftliche Ahnung, fo manches beitere Zeichen hatte mich in bem Blauben, in bem Bahn beftartt, Ottilie fonne bie Meine werben. Ein Blas, mit unferm Namenszug bezeichnet, bei ber Grunbfteinlegung in bie Lufte geworfen, ging nicht zu Trümmern; es warb aufgefangen und ift wieber in meinen Sanben. Go will ich mich benn felbft, rief ich mir au, als ich an biefem einfamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich felbft will ich an bie Stelle bes Glafes jum Zeichen machen, ob unfre Berbinbung moglich sen ober nicht. Ich gebe bin und suche ben Tob, nicht als ein Nasenber, sondern als einer, der zu leben hofft. Ottilie soll der Preis sehn, um den ich kämpse; sie soll es sehn, die ich hinter jeder seindlichen Schlachtordnung, in jeder Berschanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hosse. Ich will Wunder thun, mit dem Wunsche verschont zu bleiben, im Sinne Ottilien zu gewinnen, nicht sie zu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, sie haben mir durch alle Gesahren beigestanden; aber nun sinde ich mich auch wie einen, der zu seinem Ziele gelangt ist, der alle hindernisse überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wegesteht. Ottilie ist mein, und was noch zwischen diesem Gedanken und der Ausstührung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löscheft, versetzte der Major, mit wenig Zügen alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Berhältniß zu deiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurückzurufen, überlasse ich dir selbst; aber du dist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig seyd, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künftiges Wohl sorgen möget.

Es ist bloß ein Dünkel ber Eltern, versetzte Svuard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasehn für die Kinder so nöthig seh. Alles, was lebt, sinder Rahrung und Beihülse, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bilbung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schieden muß; was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Als ber Major mit einigen Zügen CharLottens Werth und Chuards lange bestandenes Berhältniß zu ihr anzubeuten gedachte, siel ihm Sduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hossnungen realisiren will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eignes Glück, seine eignen Hossnungen und Aussichten. Webe

bem Menschen ber vorwärts ober rückwärts zu greifen durch Umftände ober durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen; soll sie es denn sürs ganze Leben sehn? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, daszenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsatz, seine That zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Compley des Lebens die Rede ist!

Der Major versehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nache brückliche Weise Chuarden bie verschiedenen Bezüge zu seiner Semahlin, zu ben Familien, zu ber Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles bieses, mein Freund, erwiederte Sbuard, ist mir vor ber Seele vorbeigegangen mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Rugeln sausten und pfissen, rechts und links die Sesährten niedersielen, mein Pserd getrossen, mein Hurchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Verbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgesühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgesunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich bir's verschweigen, warft auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jeht in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! führe mir Ottilien zu! und wir sind die glücklichsen Menschen auf der Erde.

Sben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sehn. Anstatt daß dieser Vorschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun
auch von mir die Rede, und so wie von dem Schickal, so auch von
bem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die, bis jeht unbescholten, burch biefe wunderliche Handlung, wenn wir fie auch nicht anders nennen wollen, in Gefahr tommen, vor der Welt in einem höchst feltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Cbuard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Hand-lung zuverlässig, die bei andern zweibeutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich sühle mich durch die letzten Prüfungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen gesahrvollen Thaten, die ich sir andere gethan, berechtigt, auch etwas für mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so seh es der Zukunft anheimgegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatze zurückalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sehn, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für feine Pflicht, bem Vorfatz Ebuards so lange als möglich Wiberstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer Augen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschilde hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

3ch febe mohl, rief biefer endlich, nicht allein von Feinden, fondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erfturmt werben. Das, mas ich will, mas mir unentbehrlich ift, halte ich fest im Auge; ich werbe es ergreifen und gewiß balb und behende. Der= gleichen Berhaltniffe, weiß ich wohl, beben fich nicht auf und bilben fich nicht, ohne bag manches falle, was fteht, ohne bag manches weiche, was zu beharren Luft hat. Durch leberlegung wird jo etwas nicht geendet; bor bem Berftanbe find alle Rechte gleich, und auf die fteigende Bagichale lagt fich immer wieber ein Gegengewicht legen. Entichliege bich alfo, mein Freund, für mich, für bich zu handeln, für mich, für bich biefe Auftanbe zu entwirren, aufzulöfen, zu ber-Inupfen. Laft bich burch feine Betrachtungen abhalten; wir haben bie Welt ohnehin ichon von uns reben machen, fie wird noch einmal bon uns reben, uns fobann, wie alles übrige, was aufhört neu zu fenn, vergeffen und uns gemahren laffen, wie wir konnen. ohne weitern Theil an und zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Borausgesetztes behandelte, daß er, wie alles anzustellen seh, im Ginzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das heiterste, sogar in Scherzen erging.

Dann wieber ernfthaft und nachbenklich, fuhr er fort: Wollten wir uns ber hoffnung, ber Erwartung überlaffen, bak alles fich von felbft wieder finden, daß ber Bufall uns leiten und begunftigen folle, ip mare bieß ein ftraflicher Selbstbetrug. Auf biese Weise konnen wir uns unmbalich retten, unfre allseitige Rube nicht wieber berftellen: und wie follte ich mich troften konnen, ba ich unichulbig bie Sould an allem bin! Durch meine Bubringlichkeit habe ich Charlotten bermocht, bich ins Saus zu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg von biefer Beranberung bei uns eingetreten. Wir finb nicht mehr herr über bas, bas baraus entsprungen ift, aber wir find Berr, es unichablich ju machen, bie Berhaltniffe ju unferm Blude zu leiten. Magft bu bie Augen bon ben iconen und freund= Lichen Ausfichten abwenben, bie ich uns eröffne, magft bu mir, magft bu uns allen ein trauriges Entfagen gebieten, in fofern bu bir's möglich bentft, in fofern es möglich mare: ift benn nicht auch alsbann, wenn wir uns bornehmen in bie alten Buftanbe gurudgus tehren, manches Unichidliche, Unbequeme, Berbriefliche zu übertragen. ohne bag irgend etwas Butes, etwas Seiteres baraus entsprange? Burbe ber gludliche Buftanb, in bem bu bich befindeft, bir wohl Freude machen, wenn bu gehindert marft, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, was vorgegangen ift, murbe es boch immer beinlich fenn. Charlotte und ich wurden mit allem unferm Bermogen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenfchen glauben magft, daß Jahre, bag Ent= fernung folche Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Buge auslofchen, fo ift ja eben bon biefen Jahren bie Rebe, bie man nicht in Schmerz und Entbehren, fonbern in Freude und Behagen aubringen will. Und nun gulegt noch bas Wichtigfte auszuspreden: wenn wir auch, unferm aukern und innern Auftande nach. bas allenfalls abwarten konnten, mas foll aus Ottilien werben, bie unfer Saus verlaffen, in ber Gefellichaft unferer Borforge entbehren und fich in ber verruchten talten Welt jammerlich herumbruden mußte! Male mir einen Buftanb, worin Ottilie, ohne mich, ohne uns, gludlich sehn könnte, bann sollst bu ein Argument ausgesprochen haben, bas stärker ist als jedes andre, bas ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, bennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel bem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wieberholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bebenklich und in manchem Sinne gefährlich bas ganze Unternehmen seh, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bebenken habe. Sbuard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bebingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als dis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan sehen.

#### Dreizehntes Gapitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Bertraulickkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgingen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Kückhalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Sanz läugnen konnte ber Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Sbuard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte
sich alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschen; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine balbige Verbindung sollte folgen, und Ebuard wollte mit Ottilien reisen.

Unter allem, was die Einbilbungstraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenberes, als wenn Liebenbe, wenn junge

Satten ihr neues frisches Berhältniß in einer neuen frischen Welt zu genießen, und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Zuständen zu prüfen und zu bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte sollten unterdessen undeschänkte Bollmacht haben, alles, was sich auf Besit, Bermögen und die irdischen wünschenswerthen Sinrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zusrieden sehn könnten. Woraus jedoch Sduard am allermeisten zu sußen, wodon er sich den größten Bortheil zu versprechen schie, war dieß: Da das Kind dei der Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaben erziehen, ihn nach seinen Sinsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickln können. Nicht umsonst hatte man ihm dann in der Tause ihren beiderseitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bei Sbuarben so sertig geworben, daß er keinen Tag länger anstehen, mochte, der Aussührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Sbuard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückunst des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bedeutendem Sespräch verwickelt ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal exblicten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum erstenmal blinken sahen. Sduarden ergreist eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles abgethan sehn. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Erdssnung ihrer Gesinnung nöthigen. Denn Sduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschehenn Wünschen entgegen komme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, well er keinen andern Willen haben konnte.

Er fah ben glucklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, follten einige Kanonenschläge losgebrannt werden, und wäre es Nacht geworden, einige Naketen steigen.

Der Major ritt nach bem Schloffe gu. Er fand Charlotten nicht, sondern erfuhr vielmehr, bag fie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäube wohne, jest aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Ebuard indessen, von unüberwindlicher Ungebuld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Part, und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Rachbarschaft des Sees, bessen Spiegel er zum erstenmal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlafen; sie setzte sich, legte ihn neden sich nieder und fuhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde, und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie sah versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liebenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sehn sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu ersteuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Sbuard, bem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzubringen, ber seinen Park leer, die Segend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Eichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hierher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entsichten. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Sbuard erblickt es und ftaunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bilbung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Nicht boch! versette Ottilie, alle Welt fagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? berfette Chuard, und in bem Augenblick fclug bas Rind die Augen auf, zwei große, fcwarze, burchbringende Augen, tief und freundlich. Der Anabe fah die Welt ichon jo verftanbig an; er ichien bie beiben gu tennen, bie bor ihm ftanben. Chuarb marf fich bei bem Rinde nieber; er fniete zweimal bor Ottilien. Du bift's! rief er aus, beine Augen finb's. Ach! aber lak mich nur in bie beinigen ichauben. Lag mich einen Schleier merfen über iene unselige Stunde, die biefem Wefen bas Dafenn gab. Soll ich beine reine Seele mit bem ungludlichen Gebanten erichreden, baf Mann und Frau entfrembet fich einander ans Berg bruden und einen gefehlichen Bund burch lebhafte Buniche entheiligen fonnen! Ober ja, ba wir einmal fo weit find, ba mein Berhaltnif au Char-Lotten getrennt werben muß, ba bu bie Meinige fenn wirft, warum ioll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas harte Wort nicht ausibrechen: biek Rind ift aus einem boppelten Chebruch erzeugt! es trennt mich bon meiner Gattin und meine Gattin bon mir, wie es uns hatte verbinden follen. Dag es benn gegen mich zeugen, mogen biefe berrlichen Augen ben beinigen fagen, bak ich in ben Armen einer andern bir geborte: mogeft bu fühlen. Ottilie, recht fühlen. bak ich jenen Rehler, jenes Berbrechen nur in beinen Armen abbufen fann.

Horch! rief er aus, inbem er auffprang und einen Schuß zu hören glaubte, als bas Zeichen, bas ber Major geben follte. Es war ein Jäger, ber im benachbarten Gebirg geschoffen hatte. Es erfolgte nichts weiter: Ebuard war ungebulbig.

Run erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesentt hatte. Roch zulezt blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zurück. Entferne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schickal entscheiden, laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich bie Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Seh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie manches kann vorkommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein roher Kanonenschag dir den Ersolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht

getroffen, bas weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sehn, benn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Falle sind mbglich! Laß mich! Jeht muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Rabe und fühlte, daß sie ihn jetzt entsernen musse. Ich beite, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie auß; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich andlickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß zärklichste an ihre Brust. Die hossnung suhr wie ein Stern, der dom himmel fällt, über ihre Haupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Kusse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen und es dämmerte schon und bustete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Aleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Ainde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Psade, der sogleich zu dem Sedaude hinaussührt. Mit Gedanken ist sie schon dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen. Die Bedenklichteit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergeben drohn.

Sie springt in den Rahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Rahn schwankt und gleitet eine Strecke seewarts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat aufgehört zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt niemanden am User, und auch was hätte es ihr geholsen, jemanden zu sehen! Bon allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht Hilse bei sich selbst. So oft hatte sie von Nettung der Extruntenen gehört. Noch am Abend ihres Seburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind, und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reist ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Slieder des unglücklichen Seschöpfs verkalten ihren Busen die ins innerste Herz. Unendliche Thranen entquellen ihren Augen und ertheilen der Obersläche des Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Thranen glaubt sie jene Hülfsmittel zu ersehen, die ihr in dieser Abgesichnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt bas Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schones Semilth sie nicht hülstos. Sie wendet sich nach oben. Anieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit feuchtem Blick sieht sie empor und rust hülse von daher, wo ein zartes herz die größte Fülle zu sinden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet fie fich nicht vergebens zu ben Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Gin sanfter Wind erhebt sich und treibt ben Kahn nach ben Platanen.

# Pierzehntes Gapitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebanbe, fie ruft ben Chirurgus hervor, fie übergiebt ihm bas Rind. Der auf alles gefaßte Mann behanbelt ben zarten Leichnam stufenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in allem bei; fie schafft, fie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer

anbern Welt manbelnb: benn bas bochfte Unglud wie bas bochfte Glud verandert bie Auficht aller Begenftanbe; und nur, als nach allen burchaegangenen Berfuchen ber wadere Mann ben Ropf ichüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erft fcweigenb, bann mit einem leifen Rein antwortet, verlakt fie bas Schlafzimmer Charlottens, worin bieß alles geschehen, und taum hat fie bas Wohnzimmer betreten, fo fällt fie, ohne ben Sopha erreichen zu tonnen, ericopft aufs Angeficht über ben Teppich bin.

Eben bort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet bie Umftehenden bringend gurud gu bleiben, er will ihr entgegen, fie vorbereiten; aber icon betritt fie ihr Zimmer. Gie findet Ottilien an ber Erbe, und ein Mabchen bes Saufes fturgt ihr mit Gefchrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt berein, und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jebe Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Mann bittet fie nur bas Rind nicht gu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Anftalten gu täuschen. Sie hat fich auf ihren Sopha gesett. Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an ber Freundin Aniee berangehoben, über bie ihr icones Saupt hingefentt ift. Der aratliche Freund geht ab und au: er icheint fich um bas Rind au bemüben, er bemüht fich um bie Frauen. So kommt die Mitternacht herbei, die Todtenftille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, baf bas Rind nie wieder ins Leben gurudfehre; fie verlangt es gu feben. Man hat es in warme wollne Tucher reinlich eingehüllt, in einen Rorb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Befichtchen ift frei; ruhig und fcon liegt es ba.

Bon bem Unfall mar bas Dorf balb erregt worben und bie Runbe fogleich bis nach bem Gafthof erschollen. Der Major hatte fich bie bekannten Wege binaufbegeben: er ging um bas Saus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, ber in bem Angebaube etwas zu holen lief, verschaffte er fich nabere Rachricht und ließ ben Chirurgen berausrufen. Diefer fam, erftaunt über bie Erscheinung feines alten Gonners, berichtete ihm bie gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblid borzubereiten. Er ging hinein, fing ein ableitenbes Gefprach an und führte bie Einbilbungefraft bon einem Gegenftand auf ben anbern, bis er endlich ben Freund Charlotten vergegenwärtigte, beffen gewiffe Theilnahme, beffen Rabe bem Geifte, ber Gefinnung nach, bie er benn balb in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, fie erfuhr, ber Freund stehe vor ber Thur, er wiffe alles und wünsche eingelaffen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er ftand vor ihr. Sie hub die grünseidne Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Rerze erblickte er, nicht ohne geheimes Graufen, sein erstarrtes Sbendild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einauber über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Anieen Charlottens; sie athmete sanft, sie schlief ober sie schien zu schlafen.

Der Morgen bämmerte, das Licht verlosch, beibe Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sachte gefaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um Theil an dieser Trauerscene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete ber Major ganz leise, wie fie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht aufweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurüczuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie finde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr barauf, ganz ruhig und einfach, ben Zweck seiner Sendung, in sofern Sbuard ihn abgeschickt hatte, ben Zweck seines Kommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu, und schien weber darüber zu staunen, noch unwillig zu sehn.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war seinen Stuhl heranzuruden: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen sehn? Ich fühle recht wohl, daß das Loos von mehreren jeht in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getöbtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Bergebens, daß

Bernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in ben Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns

geberben wie wir wollen.

Doch was fag' ich! Eigentlich will bas Schickal meinen eigenen Bunich, meinen eigenen Borfat, gegen bie ich unbebachtfam gebanbelt, mieber in ben Weg bringen. Sabe ich nicht felbft icon Ottilien und Chuarden mir als bas icidlicifte Baar aufammengebacht? Sabe ich nicht felbft beibe einander ju nabern gefucht? Waren Sie nicht felbft, mein Freund, Mitwiffer biefes Blans? Und warum tount' ich ben Gigenfinn eines Mannes nicht von mahrer Liebe untericheiben? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin ibn und eine andre Sattin gludlich gemacht hatte? Und betrachten Sie nur biefe ungludliche Schlummernbe! 3ch gittere bor bem Augenblide, wenn fie aus ihrem halben Tobtenfolafe aum Bewufitfebn erwacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen tann, burch ihre Liebe Ebuarben bas au erfeben, mas fie ibm als Wertheug des wunderbarften Aufalls geraubt bat? Und fie tann ihm alles wiebergeben nach ber Reigung, nach ber Beibenicaft, mit ber fie ihn liebt. Bermag bie Liebe, alles au bulben, fo vermag fie noch viel mehr, alles ju erfeben. An mich barf in biefem Augenblid nicht gebacht werben.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Swarben, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine kinftige Lage unbekümmert din und es in jedem Sinne sehn kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke,

daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er brüdte seine Lippen auf diese Liebe Hand. Und für mich,

was barf ich hoffen? lifpelte er leife.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werben, aber

auch nicht verbient zusammen glüdlich zu fenn.

Der Major entfernte fich, Charlotten tief im Herzen beklagenb, ohne jeboch das arme abgeschiedene Rind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nothig zu ihrem allseitigen Glück. Er bachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf bem Arm, als ben volltommensten Ersat für das, was sie Sbuarden geraubt; er bachte sich einen Sohn auf dem Schooße, der mit mehrerem Recht sein Sbenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Sasthofe Sduarden fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen vertünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hinderniss an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Sax leicht ließer sich daher durch den Major dewegen, der ihm schnell den Entischluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorse, und sodann nach der kleinen Stadt zurückzusehren, wo sie das Nächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schooße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Rum ameitenmal - fo begann bas berliche Rind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernft - jum zweitenmal wiberfährt mir baffelbige. Du fagteft mir einft; es begegne ben Menichen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ahnliche Weise, und immer in bebeutenben Augenbliden. 3ch finde nun bie Bemertung mabr, und bin gebrungen bir ein Betenntnig ju machen. Rurg nach meiner Mutter Tobe, als ein kleines Rind, hatte ich meinen Schemel an bich geruct: bu jafeft auf bem Sopha wie jest; mein Saupt lag auf beinen Anieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich follummerte. Ich bernahm alles, was um mich vorging, besonbers alle Reben, febr beutlich: und boch konnte ich mich nicht regen, mich nicht aukern, und wenn ich auch gewollt hatte, nicht anbeuten, bak ich meiner felbft mich bewuft fühlte. Damals fprachft bu mit einer Freundin über mich: bu bebauerteft mein Schicffal, als eine arme Baife in ber Welt geblieben zu fen; bu fchilberteft meine abhangige Lage und wie miftlich es um mich fteben tonne, wenn nicht ein befondrer Bludsftern über mich malte. 3ch faßte alles wohl und genau, vielleicht zu ftreng, mas bu für mich zu munichen, mas bu von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginsichten hierüber Gesetze; nach diesen habe ich lange gelebt! nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Zeit, da du mich liebtest, für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar bas Gesühl berselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst bu mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf beinem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehme, wie abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaubere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch bießmal in meinem halben Tobtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Sbuards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich besangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke mich von meinem Borsaß abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm beine Maßregeln. Laß ben Major zurückommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschen. Wie angsklich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte aufsahren, ausschlich war buschlaften Hossen, ausschlieben: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hossenungen entlassen.

Charlatte sah Ottiliens Zuftand, sie empfand ihn; aber sie hosste burch Zeit und Borstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hossnung beuteten: Rein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büse ich in demselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

#### Jünfzehntes Capitel.

Wenn fich in einem glüdlichen friedlichen Jusammenleben Berwandte, Freunde, Sausgenoffen, mehr als nothig und billig ift, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsabe, Unternehmungen, Beschiehtigungen wiedersholt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sinder man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürse fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen auf sich selbst zurückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war benn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung außerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Capelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Berhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Sduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unglück vorherzgegangen war, herausgesorscht und jeden Umstand, theils von Ctilien selbst, theils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottille von ihrer Seite erleichterte Charlotten fehr bas augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von bem Gegenwärtigen ober kurz Bergangenen die Rebe. Sie hatte ftets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jeht alles zum Borschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hossnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunben zu seben.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstdarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurste keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerlästlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr haus und Park, Seen, Felsen und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiben erneuerten. Daß man den Ort verändern muffe, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beiben Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nothig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beibe Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Bernunft, mit aller Anstrengung sich in einer peinlichen Lage neben einander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeibend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstand, wenigstens durch die Empfindung, mißbentet. Man fürchtete sich zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletzte am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erdochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon dei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotte ausgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jeht brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich dahin zu gehen, wo sie dassenige finden würde, was man arose Welt zu nennen pssect.

Saffen Sie mich, liebe Tante, sagte fie, bamit ich nicht eingesichkankt und eigenfinnig erscheine, basjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsehen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auferlegt ward; jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschen, jedem surchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß, und boch vielleicht zu enticulbigen, ift gegen folche Ungludliche bie Inbiscretion ber Menichen, ihre alberne Zubringlichkeit und ungeschickte Gutmitthigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rebe; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern des Hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme Kind bang und immer dänger zuletzt sich und in Ohnmacht sant, ich es in meine Arme saste, die Gesellschaft erschreckt, aufgeregt, und jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickal bevorstehe; aber mein Mitzefühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebendig. Jetzt kann ich mein Mitzleiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Anstritten Anlaß gebe.

Du wirft aber, liebes Kinb, versette Charlotte, dem Anblid ber Menichen bich nirgends entziehen können. Albster haben wir nicht, in benen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetze Ottilie. Die schähenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sehn können. Alle Bühungen, alle Entbehrungen sind keinestwegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschen ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerswärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blick eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu schene brauche.

Ich mußte mich fehr irren, versehte Charlotte, wenn beine Reigung bich nicht zur Penfion zurudzöge.

Ja, versetzte Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wissen zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren. Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Berirrten auf den rechten Weg zu sühren; und wer konnte es besser als die in den Fregüngen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, verseste Charlotte. Ich will bir nicht widerstreben: es mag seyn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf turze Zeit.

Wie sehr banke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Ersahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Aufschlücklinge betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Berirrungen herausführen. Der Slückliche ist nicht geeignet Slücklichen vorzustehen: es liegt in der menschlichen Ratur, immer mehr von sich und von andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Rur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andre das Sesühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Sute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Borsatz, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf anführen, ber mir ber wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Sesinnungen des guten vernünftigen frommen Sehülsen sind dir bekannt: auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sehn. Da er schon jetzt, seinem Sesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal beine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Sesschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm anfangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiben.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Berhältnisses zu mir entwickln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur badurch ein ungeheures lebel für sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiebentlich, obgleich auf das leiseste, angesorscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Svard bentbar fet; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die minbeste Hoffnung, ber Meinste Berdacht schien Ottilien aufst tiefste zu rühren; ja, sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierüber ganz beutlich aus.

Wenn bein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Chuarben gu entfagen, fo feft und unveranderlich ift, fo bute bich nur bor ber Befahr bes Wieberfebens. In ber Entfernung von bem geliebten Begenstande fceinen wir, je lebhafter unfere Reigung ift, befto mehr Berr bon uns felbft zu werben, inbem wir bie gange Gemalt ber Leibenschaft, wie fie fich nach aufen erftrecte, nach innen wenden: aber wie balb, wie geschwind find wir aus biefem Jrrthum geriffen, menn basienige, mas mir entbebren zu tonnen glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen steht. Thue jekt, was bu beinen Ruftanben am gemakeften haltft: brufe bich, ja, beranbre lieber beinen gegenwärtigen Entichluft: aber aus bir felbft, aus freiem, wollendem Bergen. Sag bich nicht aufällig, nicht burch leberraschung, in die vorigen Berhaltniffe wieber hineinziehen: bann giebt es erft einen Zwiespalt im Gemuth, ber unerträglich ift. Wie gesagt, ehe bu biesen Schritt thuft, ehe bu bich bon mir entfernft und ein neues leben anfängft, bas bich wer weiß auf welche Wege leitet, jo bebente noch einmal, ob bu benn wirklich für alle Rufunft Ebuarben entjagen tannft. Saft bu bich aber bierzu bestimmt, fo foliefen wir einen Bund, bag bu bich mit ibm nicht einlaffen willft. felbst nicht in eine Unterrebung, wenn er bich auffuchen, wenn er fich au bir brangen follte. Ottilie befann fich nicht einen Augenblid, fie gab Charlotten bas Wort, bas fie fich icon felbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Chuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne; als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse sir ausgehoden zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verlehen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Chuards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tobe des Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblice, besucht. Dieser Unsall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und fixebend, freute er sich nun im Stillen über den Entickluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Satten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottiliens erster Erstärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Ebuarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schonen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Röthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Schuarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es seh das beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schicken.

Defihalb murben, fobalb er weg mar, Anftalten jur Reife gemacht. Ottilie badte gusammen, aber Charlotte fab wohl, baf fie weber bas icone Rofferchen, noch irgend etwas baraus mitzunehmen fich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ bas schweigenbe Rind gemahren. Der Tag ber Abreife fam herbei; Charlottens Bagen sollte Ottilien ben ersten Tag bis in ein bekanntes nachtquartier. ben zweiten bis in die Benfion bringen: Ranny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leibenichaftliche Mabchen hatte fic gleich nach bem Tobe bes Rinbes wieber an Ottilien gurudgefunden und hing nun an ihr wie fonft burch Ratur und Reigung; ja, fie fchien, burch unterhaltenbe Rebfeligfeit, bas bisber Berfaumte wieber nachbringen und fich ihrer geliebten Berrin völlig wibmen zu wollen. Bang außer fich war fie nun über bas Glud, mitgureifen, frembe Begenden zu feben, ba fie noch niemals aufer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte bom Schloffe ins Dorf, ju ihren Eltern, Berwandien, um ihr Glud ju verfündigen und Abicbied ju nehmen. Unglücklicherweise traf fie babei in bie Zimmer ber Mafertranten und empfand fogleich bie Folgen ber Anstedung. Man wollte bie Reife nicht aufschieben; Ottilie brang felbft barauf; fie batte ben Weg schon gemacht, fie kannte die Wirthaleute, bei benen fie einkehren follte, ber Rutscher vom Schloffe führte fie; es war nichts zu besoraen.

Charlotte wiberfeste sich nicht; auch fie eilte schon in Gebanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Antunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wiederherzustellen, klammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffsnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

## Sechzehntes Capitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tijch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzt jener; und doch kann ich es nicht hassen: denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jetzt, denk' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhafter schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht volltommen alle die großen Eigenschaften, die notthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler ben Freund in biesem Grade resignirt fand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurück, bas er jedoch stusenweise, wie ber Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben.

Kaum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Jimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Eindilbungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er

sah Ottilien, allein ober so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, bessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, ober vielmehr, er bachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sehn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Rammerbiener marb ing Bertrauen gezogen, und erforichte jogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reifen würde. Der Morgen brach an: Ebuard faumte nicht, unbegleitet fich zu Bferbe babin gu begeben, mo Ottilie übernachten follte. Er tam nur allzuzeitig bort an; bie überrafcte Birthin empfing ibn mit Frenden: fie war ihm ein grokes Ramilienglud ichulbig geworben. Er hatte ihrem Sohn, ber als Solbat fich febr brab gehalten, ein Chrenzeichen verfchafft. indem er beffen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, herausbob, mit Gifer bis bor ben Relbberrn brachte und die Sinberniffe einiger Miftwollenden überwaub. Sie mußte nicht, mas fie ihm alles au Liebe thun follte. Sie raumte fonell in ihrer Butflube, bie freilich auch zugleich Garberobe und Borrathstammer mar, moglichft aufammen; allein er tunbigte ibr bie Anfunft eines Frauensimmers an, bie bier bereingieben follte, und lieft für fich eine Rammer hinten auf bem Sange nothburftig einrichten. Der Wirthin ericien bie Sace geheimnifvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Bonner, ber fich babei febr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges au erweifen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er bie lange Beit bis jum Abend bin! Er betrachtete bas Rimmer rings umber, in bem er fie feben follte; es fcbien ibm in feiner gangen hauslichen Seltfamteit ein himmlischer Aufenthalt. Was bachte er fich nicht alles aus, ob er Ottilien überrafchen, ob er fie vorbereiten follte! Endlich gewann bie lettere Meinung Oberhand; er fette fich bin und ichrieb. Dieg Blatt follte fie empfangen.

#### Ednard an Gifilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in beiner Rabe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; bu hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drangen. Du siehst mich nicht eher als du es erlaubst.

Bebenke vorher beine Lage, die meinige. Wie fehr banke ich dir, daß du keinen entscheidenben Schritt zu thun vorhaft; aber bedeutend genug ist er, thu' ihn nicht! hier, auf einer Art von Scheibeweg, überlege nochmals: kannst du mein sehn, willst du mein sehn? O du erzeigst uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwengliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hierher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst!

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein höchstersehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig seyn. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe seyn? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hof. Mit slücktiger Feder sehr er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick leb' wohl!

Er faltete ben Brief, überfchrieb ibn: aum Siegeln war es au fpat. Er fprang in bie Rammer, burch bie er nachber auf ben Bang zu gelangen wufte, und Augenblicks fiel ihm ein, baf er bie Uhr mit bem Betschaft noch auf bem Tifch gelaffen. Sie follte biefe nicht querft feben; er fprang gurud und holte fie gludlich weg. Bom Borfaal ber bernahm er icon bie Wirthin, bie auf bas Zimmer Logging, um es bem Gaft anzuweifen. Er eilte gegen bie Rammerthur, aber fie war augefahren. Den Schluffel hatte er beim Sineinfpringen herunter geworfen, ber lag inwendig; bas Schlof mar zugeschnappt und er ftand gebannt. Heftig brangte er an ber Thure: fie gab nicht nach. O wie batte er gewünscht, als ein Geift burch bie Spalten ju folupfen! Bergebens! Er berbarg fein Geficht an ben Thurpfoften. Ottilie trat herein, die Wirthin, als fie ihn erblidte, jurud. Auch Ottilien tonnte er nicht einen Augenblid berborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo ftanden die Liebenben abermals auf bie feltfamfte Weife gegen einander. Sie fab ihn ruhig und ernsthaft an, ohne bor- ober gurudzugeben, und als er eine Bewegung machte, fich ihr ju nabern, trat fie einige Schritte aurud bis an ben Tifch. Auch er trat wieber gurud. Ottilie, rief er aus, lak mich bas furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber fteben? Aber bor allen Dingen bore! es ift Aufall, baf bu mich gleich jest hier finbest. Neben bir

Liegt ein Brief, ber bich vorbereiten sollte. Sies, ich bitte bich, lies ihn! und bann beschließe was bu tannft.

Sie blidte herab auf den Brief und nach einigem Befinnen nahm fie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte fie ihn gelesen und so legte fie ihn leise weg; dann drückte fie die flachen, in die höhe gehobenen hände zusammen, führte fie gegen die Brust, indem fie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das herz. Er konnte den Andlick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Aniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thür hinaus und schickt die Wirthin zu der Einsamen.

Er ging auf bem Borsaal auf und ab. Es war Racht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüffel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulet im Weggehen bot sie den Schlüffel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich.

Ebuard im tiefften Kummer warf fich auf Ottiliens Schwelle, bie er mit seinen Thranen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in folder Rabe Liebenbe eine Racht zu.

Der Tag brach an; ber Ruticher trieb, Die Wirthin folof auf und trat in bas Rimmer. Sie fand Ottilien angefleibet eingeschlafen. fie ging gurud und wintte Chuarben mit einem theilnehmenben Bacheln. Beibe traten vor bie Schlafenbe: aber auch biefen Anblid bermochte Chuard nicht auszuhalten. Die Wirthin magte nicht, bas rubende Rind au weden, fie feste fich gegenüber. Enblich folug Ottilie die fconen Augen auf und richtete fich auf ihre Rufe. Sie lehnt bas Frühftud ab, und nun tritt Chuard bor fie. Er bittet fie inftanbig, nur ein Wort zu reben, ihren Willen zu erklaren: er wolle allen ihren Willen, ichwort er; aber fie ichweigt. Rochmals fragt er fie liebevoll und bringend, ob fie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt fie, mit niebergefolagenen Augen, ihr Saupt gu einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Benfion wolle? Gleichgültig verneint fie bas. Aber als er fragt, ob er fie au Charlotten gurudführen burfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes hauptes. Er eilt ans Fenfter, bem Auticher Befehle gu

geben, aber hinter ihm weg ift fie wie ber Bliß zur Stube hinaus, die Treppe hinab in den Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard folgt zu Pferde in einiger Entsernung.

#### Siebzehntes Capitel.

Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Svarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen sah. Sie eilte dis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Eiser und Sewalt faßt sie die Hände beider Sbegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Sduard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, dittet Seduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaubert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläusig als unerfreulich. Wan hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschildssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Rosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Madchen, das mit Erquidungen tommt, bei Ottilien und eilt zu Ebuarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt fle nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, und badet ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufklärt, soweit er vermag. Das übrige benkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick fordert. Ottiliens Zimmer ist aufs balbigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetrossen, dis auf das letzte Papier, wie er sie verlassen.

Die breie icheinen fich wieber gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Sbnard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu fehlen scheint. Charelotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Sbuard fein Herz aus, ihm gesteht er jeden Neinsten Umstand, und so erfährt Chare

Lotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die

Gemüther aufgeregt.

Sie fpricht aufs liebevollfte mit ihrem Gemahl. Sie weift teine anbere Bitte zu thun als nur, bag man bas Rind gegenwärtig nicht bestürmen moge. Eduard fühlt ben Werth, die Liebe, die Bernunft feiner Gattin: aber feine Reigung beberricht ihn ausichlieflich. Charlotte macht ihm Soffnung, verfpricht ihm in bie Scheibung an willigen. Er traut nicht; er ift fo trant bag ibn Soffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll bem Major ihre Sand zufagen; eine Art von wahnfinnigem Unmuth hat ihn erariffen. Charlotte, ihn au befanftigen, ihn au erhalten. thut, mas er forbert. Sie fagt bem Major ihre Sand au, auf ben Rall, bak Ottilie fich mit Chuarben verbinden wolle, jeboch unter ausbrudlicher Bebingung, bak bie beiben Manner für ben Augenblid aufammen eine Reife machen. Der Major hat fur feinen Sof ein auswärtiges Gefchaft, und Chuard verfpricht ihn zu begleiten. Man macht Anstalten und man beruhigt fich einigermaßen, inbem wenigstens etwas geichieht.

Anterbeffen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man rebet ihr zu, sie wird ängsklich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen. Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres undermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte,

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von biesem Borsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bebenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reifen; sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Bersammelten

folgendes Schreiben.

#### Ottilie den Freunden.

Warum foll ich ausbrudlich fagen, meine Geliebten, was fich von felbft verfieht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich

foll nicht wieder hinein. Gin feinbseliger Damon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Ginigkeit gefunden.

Sang rein war mein Borfat, Chuarben gu entfagen, mich bon ihm ju entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieber ju begegnen. ift anbers geworben; er ftanb felbft gegen feinen eigenen Willen bor mir. Mein Berfprechen, mich mit ihm in feine Unterrebung einzulaffen, habe ich vielleicht zu buchftablich genommen und gebeutet. Rach Gefühl und Gewiffen bes Augenblicks fcwieg ich, verflummt' ich vor bem Freunde, und nun babe ich nichts mehr zu fagen. Ein ftrenges Orbensgelübbe, welches ben, ber es mit Ueberlegung einaeht. vielleicht unbequem angfliget, habe ich gufallig, vom Gefühl gebrungen, über mich genommen. Lakt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. Beruft teine Mittelsperfon! Dringt nicht in mich, bag ich reben, bag ich mehr Speife und Trant genieken foll, als ich bochftens bebarf. Helft mir burch Rachficht und Gebuld über biefe Beit hinmeg. 3ch bin jung, bie Jugend ftellt fich unverfebens wieber ber. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaft mir felbft!

Die längst vorbereitete Abreise ber Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft bes Majors sich verzögerte: wie erwünscht stre Ebuard! Run durch Ottiliens Blatt aufs neue angeregt, durch ihre trostvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthigt und zu standhaftem Ausharren berechtigt erklärte er auf einmal: er werde sich nicht entsernen. Wie thöricht! rief er aus, das Unentbehrlichste, Nothwendigste vorsätzlich, voreilig wegzuwersen, das, wenn uns auch der Berlust bedroht, vielleicht noch zu erhalten wäre. Und was soll es heißen? Doch nur, daß der Mensch ja scheine, wollen, wählen zu können. So habe ich oft, beherrscht von solchem albernen Dünkel, Stunden, ja Tage zu früh mich von Freunden losgerissen, um nur nicht von dem letzten unausweislichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Dießmal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entsernen? Ist sie nicht schon von mir entsernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu saffen, sie an mein Herz zu brücken;

sogar barf ich es nicht benten, es schaubert mir. Sie hat sich nicht von mir weg, sie hat sich über mich weggeboben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mufite. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr zusammenfand. Und fo war auch ihr biefelbe Empfindung geblieben; auch fie tonnte fich biefer feligen Rothwenbigfeit nicht entziehen. Rach wie bor übten fie eine unbeschreibliche, fast magische Angiebungstraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Ginem Dache; aber felbft ohne gerabe an einander zu benten, mit anbern Dingen beichaftigt, bon ber Gesellschaft bin und ber gezogen, naberten fie fich einander. Randen fie fich in Einem Saale, to dauerte es nicht lange, und fie ftanden, fie fafen neben einander. Rur die nachfte Nabe tonnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und biefe Rabe war genug: nicht eines Blides, nicht eines Wortes, teiner Geberbe, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Bufammenfeyns. waren es nicht zwei Menschen, es war nur Gin Mensch im bewußtlofen volltommnen Behagen, mit fich felbft zufrieben und mit ber Welt. Ja, hatte man eins von beiben am letten Enbe ber Wohnung festgehalten, bas andere batte fich nach und nach von felbft, ohne Borfat, ju ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Rathfel, beffen Auflösung fie nur mit einander fanden.

Ottilie war burchaus heiter und gelaffen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entsernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Riemand als Ranny bediente sie.

Was einem jeben Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Ratur hierzu die nächste Bestimmung giebt. Charafter, Individualität, Reigung, Richtung, Oertlichkeit, Umgedungen und Sewohnheiten bilben zusammen ein Sanzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Semente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichteit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte fich auch in bem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieber in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie flillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes

Wefen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich ber häusliche Zirkel als ein Scheinhilb des vorigen Lebens, und ber Wahn, als ob noch alles beim Alten seb, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre: die Zwischenzeit war ins Vergeffen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; nun reiften Früchte an den Bäumen, die man damals blühen gesehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abenbsitungen waren meistens regelmäßig. Sbuard las gewöhnlich; lebhafter, gefählboller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut burch Fröhlichseit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslösen wollte. Er sehte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht iineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit hhren Augen solgte.

Jebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Zeit war ausgelöscht. Reines trug mehr bem anbern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Clavierspiel Charlottens, so wie Sduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentras. So rückte man dem Geburtstage Sduards näher, dessen Feitlichkeit in stillem freundlichem Behagen dießmal geseiert werden. So war man halb stillschweigend, halb ausdrücklich, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, vermehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man disher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Sarten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Särtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Astern ausgehalten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blühten.

## Achtzehntes Capitel.

Das Bebeutenbste jedoch, mas die Freunde mit stiller Aufmertfamteit beobachteten, war, bag Ottilie ben Roffer jum erftenmal ausgepadt und baraus verschiebenes gewählt und abgeschnitten hatte, mas zu einem einzigen aber gangen und vollen Angug binreichte. Als fie bas übrige mit Beibulfe Rannp's wieber einpacen wollte, tonnte fie taum bamit zu Stanbe tommen; ber Raum war übervoll, obaleich icon ein Theil herausgenommen mar. Das junge hab: gierige Madchen tonnte fich nicht fatt feben, besonders ba fie auch für alle kleineren Stude bes Anguas geforgt fanb. Schuhe, Strumpfe, Strumpfbanber mit Devifen, Sanbidube und fo manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas bavon ju fchen-Diefe verweigerte es: jog aber fogleich bie Schublabe einer Romobe beraus und liek bas Rind wählen, bas baftig und ungeschickt zugriff und mit ber Beute gleich bavon lief, um ben übrigen Hausgenoffen ihr Glud zu berfünden und porzuzeigen.

Zuletzt gelang es Ottilien, alles sorgfältig wieder einzuschichten; fie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Rocke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Roch Sins fügte sie hinzu — es war das Portrait ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen

Rettigen wieder um ben Gals um ihre Bruft hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn fie hatte disher eine heim-liche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwedt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verdirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geistestraft emborbielt.

Mittler hatte sich biese Zeit öfter sehen lassen und war langer geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schwieden ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre Weigerung legte

er zu seinen Gunsten aus. Es war bislier kein Schritt zu Scheisbung ber Gatten geschehen; er hoffte, das Schickal des guten Madschens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobalb er Anlaß fand, sein Rasonnement über Materien zu äußern, benen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rebe Los, wie wir schon öster gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Sbuards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Sbuarden, der ausgeritten war, erwartend beisammen, Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander legend und ihrem Mädchen manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die stummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als dei der Leitung der Bölker nichts ungeschickter und barbarischer seh als Berbote, als verbietende Gesetz und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gedieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich sinr meine Person mag lieber in meinem Areise Fehler und Gebrechen so lange dulden, die ich die entgegengsetzt Lugend gedieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Langerweile vornimmt.

Wie verdrießlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehngebote in der Kinderlehre wiederholen lätzt. Das vierte ist noch ein ganz hübsches vernünftiges gedietendes Gebot: Du sollst Bater und Mutter ehren. Wenn sich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie den ganzen Tag daran auszuüben. Run aber das fünste, was soll man dazu sagen? Du sollst nicht töbten.

Als wenn irgend ein Menich im mindesten Lust hätte, den andern todt zu schlagen! Man haßt einen, man erzürnt sich, man übereilt sich und in Sesolg von dem und manchem andern kann es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todt schlägt. Aber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Todtschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für des andern Leben, entserne, was ihm schädlich sehn kann, rette ihn mit deiner eigenen Sesahr; wenn du ihn beschädigst, denke, daß du dich selbst beschädigst: das sind Sebote, wie sie unter gebildeten vernünstigen Bölkern Statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur kummerlich in dem Wasistdas nachschlededt.

Und nun gar das sechste, das finde ich ganz abscheulich! Was? die Rengierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Eindildungstraft zu wunderlichen Bildern und Borstellungen aufregen, die gerade das, was man entfernen will, mit Gewalt herandringen! Weit besser ware es, daß dergleichen von einem heim-lichen Sericht willkürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Semeinde davon bladdern läkt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehebrechen, suhr Mittler fort. Wie grob, wie unanständig! Rlänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Shrsurcht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Berhältniß etwas trüben, so sollst duchen es aufzuklären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Bortheile deutlich zu machen und mit schnen ihre wechselseitigen Bortheile deutlich zu machen und mit schnen fühlbar machst, was für ein Slück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unausstälch verbindet.

1

1

Charlotte saß wie auf Rohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer geben.

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruhen. Mit entseylichem Schrei hereinstürzend rief Ranny: Sie stirbt! bas Fräulein stirbt! Rommen Sie! Rommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag ber morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig außgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd auß: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Ranny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöftung. Er läßt etwas Krastbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zuckungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Has, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stock; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Ranny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Rebenzimmer, Charlotte folgt, bas Mäbchen wirst sich auf die Aniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie Speisen an ihrer Statt genossen: verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Geberden ihrer Sebieterin und auch, setzte sie unschuldig hinzu: weil es ihr gar so gut geschmedt.

Der Rajor und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche, himmelische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Sche des Sophas. Man bittet sie sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Kösserchen herbeibringe. Sie setzt ihre Füße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichseit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Ebuard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirst sich an ihre Seite nieder, saht ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich rust er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurücksehren? Gut, gut! ich solge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie brüdt ihm traftig die Hand, sie blidt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiefen Athemzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Sduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Berzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepstegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie seh nicht todt, sie konne nicht todt sehn. Man that ihm seinen Willen, in sosern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht sie zu sehen.

Roch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge besichäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt, und nach dem Bekenntniß mit Borwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder, sie schien außer sich zu sehn. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entsliehen drohte.

Stufenweise gelang es, Sbuarden der heftigsten Berzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Capelle beigeset, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasbeckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sich's zulest gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man kleibete ben holben Körper in jenen Schmuck, ben fie fich felbst vorbereitet hatte; man seste ihr einen Kranz von Asterblumen auf das haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Capelle zu schmiden, wurden alle Sarten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen veröbet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühften Morgen wurde fie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals das himm-lische Gestädt. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, niemand wollte vorausgehn, niemand solgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmale ihre Gegenwart genießen. Anaben, Männer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Verlust am unmittelbarsten empfanden.

Ranny fehlte. Man hatte sie zurückgehalten, oder vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begrädnisses verheimlicht. Man bewachte sie dei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne, was vorging, und da ihre Wächterin, aus Reugierde den Zug zu sehen, sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Eben schwankte ber Zug ben reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg burchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterin beutlich unter sich, beutlicher, vollständiger, schwer als alle, die bem Zuge folgten. Ueberirdisch, wie auf Wolken ober Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und biese, verworren, schwankend, taumelnd, ftürzte hinab.

Außeinander fuhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt, die Bahre niederzusehen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Cliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zufällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine gerliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Clieder Ottiliens Gewand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gesaltete Hände berührt, als das Mädchen aussprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinaufstaunte.

Endlich sprang fie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, fie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott burch ihren

Blick, ihre Geberbe, ihren Mund. Run ruht sie wieber so still und janst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblickte! Ihr habt es alle gehort, ihr sehd Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Morderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe, sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten, und kann nicht wehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nannh solgte zuerst, und

man gelangte gur Rirche, gur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg bes Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Sesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe seisig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Semüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber fie blieb nicht lange allein: benn gleich mit fintenber Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete fich die Thüre und es trat der Architekt in die Capelle, beren fromm verzierte Wände, bei so milbem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben

tonnen, ihm entgegen brangen.

Ranny saß an ber einen Seite bes Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend beutete fie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf ber andern Seite, in jugendlicher Kraft und Ansmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, skarr, in sich gekehrt, mit nieders gesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt und Blick nach der Entselten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwilltürlich gerieth er jest in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn bort Tapferkeit, Alugheit, Macht, Rang und Vermögen in einem Manne als unwieberbringlich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiefen hervorgerufen, durch ihre gleichgültige Hand schell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, beren friedliche Einwirtung die bedürstige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer bermist.

Der Jüngling schwieg, auch bas Mäbchen eine Zeit lang; als fie ihm aber die Thränen häufig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Araft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu sassen vermochte, und seine schoe Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Nanny Abschied, und noch in der Racht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben, und sand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Ntuthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbst bewußt. Sie erinnerte sich volltommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigkeit ost wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen, und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortbauernd schone, mehr fclaf- als tobtenahnliche Zuftand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten fie noch sehen, und jeder mochte gern aus Ranny's Munde bas Unglaubliche hören; manche, um barüber zu spotten, die meisten, um baran zu zweiseln, und wenige, um fich glaubend bagegen zu verhalten.

١

Jebes Bedürfniß, deffen wirkliche Befriedigung versagt ift, nöthigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Ranny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gefund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plöyliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zubrang wuchs und man sah sich genöthigt, die Capelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschlieben.

Chuard magte fich nicht wieder zu ber Abgeschiedenen. Er lebte nur por fich bin, er ichien feine Thranen mehr au baben, feines Schmerzes weiter fabig au fenn. Seine Theilnahme an ber Unterbaltung, fein Genuk von Speif' und Trant vermindert fich mit jedem Tage. Rur noch einige Erquidung fcheint er aus bem Glafe au ichlurfen, bas ihm freilich tein mahrhafter Brobbet gewefen. Er betrachtet noch immer gern bie verschlungenen Ramenszüge, und fein ernftheiterer Blid babei fcheint anzubeuten, bag er auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glücklichen jeber Rebenumftand ju begünftigen, jebes Ungefahr mit emporzuheben icheint, fo mogen fich auch gern bie fleinsten Borfalle gur Rrantung, jum Berberben bes Ungludlichen vereinigen. Denn eines Tage?, als Ebuard bas geliebte Glas jum Munde brachte, entfernte er es mit Entfeten wieber: es war baffelbe und nicht baffelbe; er vermift ein fleines Rennzeichen. Dan bringt in ben Rammerbiener, und biefer muß gefteben: bas achte Glas feb unlangft gerbrochen, und ein aleiches, auch aus Chuards Jugendzeit, untergeschoben worden. Ebuard tann nicht gurnen; fein Schicffal ift ausgesprochen burch bie That: wie foll ihn bas Gleichnig rühren? Aber boch brudt es ibn tief. Der Trant scheint ihm bon nun an ju wiberfteben; er fceint fich mit Borfas ber Speife, bes Gefprachs au enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Bein; und doch, um dieser Seliakeit willen, din

ich genöthigt biese Bein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf biesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Bersprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, bas Unnachahmliche nachzuahmen. Ich sühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märthrerthum.

Bas follen wir, bei biefem hoffnungelofen Ruftanbe, ber ebegattlichen, freunbicaftlichen, arzilichen Bemuhungen gebenten, in welchen fich Chuarbs Angehörige eine Zeit lang bin und herwogten. Endlich fand man ihn tobt. Mittler machte querft biefe traurige Entbedung. Er berief ben Arat und beobachtete, nach feiner gewöhnlichen Faffung, genau bie Umftanbe, in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturgte berbei: ein Berbacht bes Selbstmorbes regte fich in ihr; fie wollte fich, fie wollte bie andern einer unverzeihlichen Unvorfichtigfeit anklagen. Doch ber Arat aus natürlichen, und Mittler aus fittlichen Grunben muften fie balb vom Gegentheil zu überzeugen. Gong beutlich mar Ebuarb bon feinem Ende überrafcht worben. Er hatte, was er bisber forgfältig au verbergen pflegte, bas ibm von Ottilien übrig gebliebene, in einem ftillen Augenblick bor fich aus einem Raftchen, aus einer Brieftafche ausgebreitet: eine Lode, Blumen, in gludlicher Stunde gepflüct, alle Blattchen, bie fie ihm geschrieben, bon jenem erften an, bas ihm feine Sattin fo aufällig ahnungsreich übergeben batte. Das alles fonnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Willen Breis geben. Und fo lag benn auch biefes bor turgem ju unendlicher Bewegung aufgeregte Berg in unftorbarer Rube; und wie er in Gebanten an bie Beilige eingeschlafen war, fo tonnte man wohl ihn felig nennen. Charlotte gab ihm feinen Blat neben Ottilien und verorbnete, bag niemand weiter in biefem Gewolbe beigefest werbe. Unter biefer Bebingung machte fie für Rirche und Soule, für ben Beiftlichen und ben Soullehrer anfehnliche Stiftungen.

ĭ

ì

So ruhen die Biebenden neben einander. Friede ichwebt über ihrer Stätte, heitere berwandte Engelsbilber ichauen vom Gewölbe auf fie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es febn, wenn fie bereinft wieder gusammen erwachen.

• . •

## Inhalt beg neunten Banbeg.

| Cinleitung: Die natürliche Tochter | Seite<br>V<br>1        |
|------------------------------------|------------------------|
| Anhalt beg zehnten Banbeg.         |                        |
| Einleitung:                        |                        |
| Berthers Leiden                    | VII                    |
| Wahlverwandtschaften               | $\mathbf{X}\mathbf{X}$ |
| Werthers Leiden                    | 1                      |
| Wahlvermandtschaften               | 119                    |

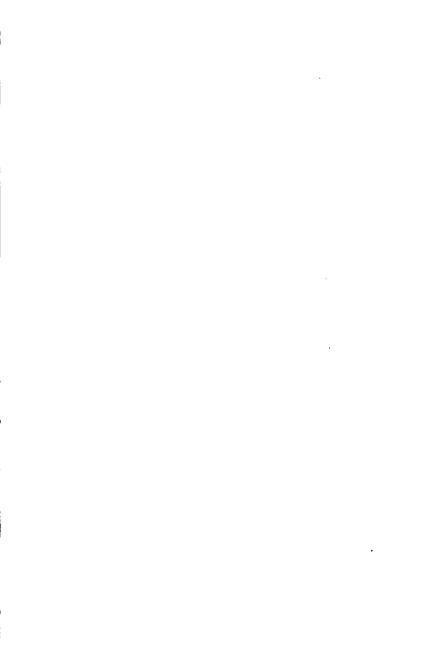





